

be dependent

Deutse

Einzeldarfte gemeinverfti

Jeder erscheinen Papier u. g gleichmäss

Jeder Ba



Bilbete.

n anziehender Deutschlands,

Bände chönes Bände nband.

Mark

Das 1

 Číslo: 1602

Odbor: D

Svazek:

a. bem ete ber digenbe r allge= ifig ein n, von ftein gu ehmens urch bie jemacht. leichfam en und fie im haben. beiben ein ab= merben om bog-

wir keinesn om bogmatischen als vom historischen Standpuntte aus beleuchten. Und dies aus dem Dophelgrunde, weil in einem Teil dieser Wissenschaften, wie 3. B. in der Mathematik, ein anderes Wissen als ein durchaus dollständiges Kachwissen nicht denkbar ist, während in einem andern Teile, wie in der Metaphysik, positive Bahrheit nur insoweit, als es auf innere Geschichte ankommt, zu bieten ist.

Bir bemerken nur noch, daß wir die Känder- und Kölkerkunde, die als selbständige Bissenschaft immer bedeutsamer hervortritt und die naturwissenschaftlichen und historischen Elemente in sich schließt, in unserem Plane dessalb der großen Gruppe der historischen Wissenschaftleren angereiht haben, weil der Hauptgesichtspunkt, von dem die Wethode dieser Wissenschaften ausgeht, nämlich die territoriale Abgrenzung, ein historischer ist.

The later of the later of the later

Aus diefen Andentungen, denen ein im Ginvernehmen mit hervorragenden Jachgelehrten foftematifch angelegter Plan ju Grunde liegt, durfte fich jur Genüge ergeben, daß wir in der Chat eine wissenschaftliche Fibliothek an-freben, welche — die Teilnahme des gebildeten Publikums vorausseht die im Gingange diefer Ankundigung gekennzeichneten Aufgaben erfüllen, in allen Teilen frommen und nuten, in ihrer Gefamtheit aber einen geiftigen Bau son bauerndem Werte bilben wird.

كوحاء والمحاول والمحاول والمراجل والمراجل والمراجل والمراجل والمراجل

#### Inhalt der erfchienenen Bande:

8b. 1. Ginbein, A., Geichichte bes Bojabrigen Krieges in brei Abteilungen. I. 1618-1621: Der bobmifche Auffand und leine Beftralung. 280 Seiten. Mit 3 Doppelbollolibern, I Bollolib u. 4 Bortrats in Polsftic.

266 Seiten. Dit 6 Rarten, 2 Bollbilbern und 31 Abbilbungen in Solgftich.

Ginbely, M., Geschichte bes 30 jahrigen Rrieges in brei Abteilungen. II. 1622-1632: Der nieberfachfifche, banifche und ichwebijche Rrieg bis jum Tobe Buftan Abolfs. 292 Geiten. Dit 10 Doppelvollbilbern und 4 Bortrats in Solaftich.

Saidenberg, Brof. Dr. E., Die Inselten nach ihrem Rugen und Schaben. 304 Seiten. Dit 70 Abbilbungen.

Ginbely, A., Geschichte bes 30 jahrigen Rrieges in brei Abteilungen. III. 1683-1648: Der schwebische und ber fcmebifche frangofische Rrieg bis gum meffälischen Frieden.

neffälischen Frieden.

3ung, dr. Kart Emit. Dr. Bereil Auftralien.

1. Abila.: Der Auftralienillerin ind feine Bewohner.

280 Seiten. Mit 18 Bolbibten, 24 in ben Zert gebruckten Abbildungen und

2 Rarten in Bolgftich.

Bb. 7. Tafchenberg, Dr. Otto, Die Bermanblungen ber Tiere. 272 Seiten. Dit 88 Abbitbungen.

Jung. Dr. Rarl Emil, Der Beltteil Auftralien. II. Abtig.: I. Die Rolonien bes Auftraltontinents u. Tasmanien. II. Melanefien 312 Geiten. Dit 19 Bollbilbern, 29 in ben Tert gebrudten Abbilbungen unb

6 Rarten in Solaftich. 8b. 9. Rlaar, Alfred, Geschichte bes modernen Dramas in Umriffen. 820 Seiten. Mit 9 Bortrats in holgstich.

Bb. 10. Beder, Dr. Rarl Emil, Die Sonne und bie Blaneten. 308 Seiten. Mit 68 Abbilbungen.

Bb. 11. Jung, Dr. E., Der Beltteil Auftralien.
II. Abilg.: I. Melaneften (II. Teil). II. Bolhneften (I. Teil).
304 Seiten. Rit 27 Bolbilbern und 31 in ben Tegt gebrucken Abbilbungen.

Bb. 12. Gerland, Dr. G., Licht und Barme. 820 Geiten. Dit 4 Bortrats und 126 Figuren in Solaftich.

Bb, 13. Jung, Dr. Karl Emil, Der Weltteil Auftralien. 1V. Abilg.: I, Bolpnefen (II. Leil). II. Reulecland. III. Mitconesien. 276 Seiten. Mit 18 Bolbilbern und 33 in ben Tegt gebruckten Abbilbungen.

Bb. 14. Der Beltteil Afrita I. Bartmann, Brof. Dr. R., I. Abpffinien und bie übrigen Gebiete ber Oftfifte

Ufrilas. 312 Seiten. Dit 18 Bollbilbern und 63 in ben Tert gebrudten Abbilbungen.

Bb. 15. Jung, Jul., Leben und Sitten ber Römer in ber Raifergeit, I. 298 Seiten. Mit 9 Bollbilbern und 70 in ben Tert gebrudten Abbilbungen.

8b. 16. Beters, Brof. Dr. C. F. 28., Die Figfterne. 200 Seiten. Dit vielen Abbilbungen.

Bb. 17. Jung, Jul., Leben und Gitten ber Romer in ber Raiferzeit. II. 800 Seiten. Dit vielen Abbilbungen.

83. 18. Coult, Brof. Dr. M., Runftgefchichte. I. 900 Geiten. Mit vielen Abbilbungen.

#### Folgende Bande find in Dorbereitung und werden in rafcher Reihenfolge erfcheinen:

Behaghel, Dr. Dito, Die beutiche Sprache. Bernftein, Brof. Dr. Inlins, Raturfrafte. Detleffen, Dr. G., Bie machft bie Bflange? Egli, Brof. Dr. 3. 3., Die Schweis. (Dit Abbilbungen.) Folnefics, Beidichte ber Reramit. (Dit Abbilbungen.) Fournier, Brof. M., Rapoleon I. (Gine Biographie.) Gritfo, R. v., Brof. Dr., Gefchichte ber Tierwelt. (Mit Abbilbungen.) Gritfd, Brof. G., Gubafrita. (Dit Abbilbungen.) Beidichte ber Daferei.

I. Beidichte ber beutiden Dalerei.

II. Geichichte ber nieberlanbifden Malerei von Dr. M. von Burabad.

III. Beidichte ber italienifden Malerei von Brof. Dr. Janitidet. IV. Beidichte ber fpanifden, frangofifden und englifden Dalerei.

Befdicte ber Architettur.

I. Die Baufunft bes Altertums. II. Die Baufunft bes Mittelalters bon R. Rebtenbacher.

III. Die Baufunft ber Renaiffance bon R. Rebtenbacher.

IV. Die Baufunft ber Reugeit.

Binbeln, Brof. M., Albrecht von Balbftein. (Gine Biographie.)

- Guftav Abolf, Ronig von Edweben. (Gine Biographie.)

Buttmann, Dr., Gefchichte ber frangofifchen Revolution. (Dit Abbilbungen.) Graber, Brof., Dr., Die mechanischen Bertzeuge und Ginrichtungen ber Tiere.

Dartmann, Brof. Dr. H., Mabagastar. - Die Millanber.

Sopp, Dr. G. D., Gefdichte ber Bereinigten Staaten in's Abteilungen. Rirchhoff, Brof. Dr. M., Bilber aus ber Bollerfunbe. (Mit Abbilbungen.) Rresidmar, Dr. D., Geichichte ber Oper. (Dit Abbilbungen.) Rrummel, Dr. Dito, Der Djean und bie Binnenmeere. (Mit Abbilbungen.)

Lehmann, B., Erbe und Mond. (Dit Abbilbungen.)

Lippert, Julius, Allgemeine Rulturgefdichte in Gingelbarftellungen.

Lowenberg, Gefdichte ber geographifchen Forfdungen und Entbedungen am Bol unb Mquator. (Dit Abbilbungen und Rartchen.)

Meher von Balbed, Dr. Fr., Rugland: Leben, Sitten u. Gebrauche. (Dit Abbilbungen.) Müller, Bilh., 1600-1815. (Dit Abbilbungen.)

Ruglin, Brof., Das Tierleben unferer Geen und Gluffe. Doffenins, C., Chili. Schilberung von Land und Leute. (Mit Abbilbungen.)

Bolivia und Beru. Schilberung von Land und Leute. (Dit Abbilbungen.)

Binner, Brof. Dr., Die Gefege ber Raturericheinungen.

Brostaner, Dr. B., Beleuchtungsftoffe. (Dit Abbilbungen.)

Hein, Brof., Dr., Marocco. (Dit Abbilbungen.)

Schafler, Dr. Dag, Afthetit. Sous, Friedr., Gefdichte Ofterreichs bon 1848-1870.

Cell, Brof. Dr., Das BBaffer. (Dit Abbilbungen.)

Semper, Dr. S., Gefdichte ber Blaftit. (Dit Abbilbungen.) Studer, Brof., Allgemeine Tiergeographie. (Dit Abbilbungen.)

Tafchenberg, Dr. Otto, Bilber aus bem Tierleben. Tonla, Brof. Dr. F., Die Erbe als Beltforper (Relief, ihr Inneres, ihre Entftehung ac.). (Dit Abbilbungen.)

Balentiner, Brof. Dr. 28., Rometen: und Meteoren-Bud. (Dit Abbilbungen.) Billtomm, Brof., Epanien und Bortugal. (Dit vielen Abbilbungen.)

Birth, Dar, Das Gelb.

2 160 G

# Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete.

#### Band:

# Geschichte des dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

bon

Anton Gindeln.



Leipzig:

G. Frentag.

1883.

Drag:

F. Tempsky.



Baifer Ferdinand III.

# Geschichte

bes

# dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

pon

Anton Gindely,

III Abteilung:

Der schwedische Krieg seit Gustav Adolfs Tode und der schwedisch-frangosische Krieg

bis jum westfälischen Frieden 1632 bis 1648.

Mit 9 Doppelvollbildern und 3 Portrats in folifich.



Leipzig:

G. Frentag.

1883.

Prag: F. Tempsky. D258 .x648 1882b Abt. 3

Alle Rechte vorbehalten.

# 1126 M 31601

# Inhalt.

## Erftes Rapitel.

| Die Egerer Katastrophe | Die | Egerer | Kata | ftropl | je. |
|------------------------|-----|--------|------|--------|-----|
|------------------------|-----|--------|------|--------|-----|

|      |                                                                                                                | Othe |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I.   | Ozenstierna organisiert auf den Konventen zu Heilbronn und Franksurt am Main die protestantischen Streitkräfte | 1    |
| II.  |                                                                                                                |      |
|      | Seine Zerwürfniffe mit Maximilian wegen Aldringen                                                              | 6    |
| III. | Das Treffen von Steinau. Der Krieg in Gubdeutschland. Der                                                      |      |
|      | Fall von Regensburg                                                                                            | 17   |
| IV.  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                          |      |
|      | Stellung Spaniens zu Waldstein                                                                                 | 20   |
| v.   | Das Piliner Bundnis. Die letten Berhandlungen Baldsteins                                                       |      |
|      | mit Sadhen                                                                                                     | 24   |
| VI.  | Die Ermordung Balbsteins in Eger                                                                               | 31   |
|      |                                                                                                                |      |
|      | Zweites Kapitel.                                                                                               |      |
| D    | lie Schlacht bei Nördlingen und der Prager Friede.                                                             |      |
| I.   | Der Frankfurter Konvent und das Bundnis der fechs Rreife .                                                     | 35   |
| II.  | Die Schlacht bei Rördlingen und ihre Folgen                                                                    | 40   |
| III. | Die Berhandlungen Frankreichs mit ben Generalstaaten, mit                                                      |      |
|      | bem Bergog von Lothringen, mit ben vier oberen Rreisen und                                                     |      |
|      | mit Schweden                                                                                                   | 44   |
| IV.  | ,                                                                                                              | 48   |
| v.   | Die Berhandlungen über die Annahme des Friedensentwurfes                                                       | 55   |
| VI.  | Abschluß des Friedens in Prag und Inhalt desselben                                                             | 58   |
| VII. | Die Berhandlungen über die Annahme des Prager Friedens                                                         |      |
|      | manustich mit Education                                                                                        |      |

## Drittes Rapitel.

| D         | ie Wahl Ferdinands III auf den deutschen Chron und der Cod Ferdinands II.                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Seit                                                                                                                    |
| I.<br>II. | Die Bemühungen Frankreichs zur Stärkung seiner Allianzen . 74<br>Der Krieg im Jahre 1635. Die Berhanblungen Frankreichs |
|           | mit Bernhard von Beimar, mit Schweden und Seffen-Raffel . 77                                                            |
| III.      | Der Krieg bes Jahres 1636. Schlacht bei Wittstod 84                                                                     |
| IV.       | Der Reichstag von Regensburg. Die Bahl Ferdinands III.                                                                  |
|           | Tod Ferdinands II                                                                                                       |
| v.        | Die taiferliche Familie                                                                                                 |
|           | Biertes Kapitel.                                                                                                        |
| Ð         | ie steigende Übermacht Frankreichs (1637—1643).                                                                         |
| I.        | Ferdinand III und seine Heirat 9:                                                                                       |
| II.       | Die Feldzüge 1637, 1638 und 1639 105                                                                                    |
| III.      | Die Berhandlungen Bernhards von Weimar mit Frankreich,                                                                  |
|           | sein Tod und bessen Folgen                                                                                              |
| IV.       | Die Berhandlungen bes Raifers mit ber Landgräfin von Raffel.                                                            |
|           | Der Reichstag von Regensburg                                                                                            |
| V.        | Der Krieg in Deutschland im Jahre 1640 und 1641. Berhand-                                                               |
|           | lungen mit den Belfen. Brandenburgs Neutralität 123                                                                     |
| VI.       | Der Aufftand in Katalonien und Portugal und die Unruhen in                                                              |
|           | Frankreich                                                                                                              |
| VII.      | Der Krieg des Jahres 1642. Tod Richelieus und Ludwigs XIII.                                                             |
|           | Sturg bes Bergog-Grafen von Olivares                                                                                    |
|           | Fünftes Rapitel.                                                                                                        |
|           | Die letten Briegsjahre (1643-1648).                                                                                     |
| I.        | Der Krieg bes Jahres 1643 und 1644. Ratoczi 14                                                                          |
| II.       | Der Krieg in Bohmen, Mahren und Ofterreich im Jahre 1645 150                                                            |
| III.      | Der Kurfürst von Baiern im Rampse mit den Franzosen in                                                                  |
|           | den Jahren 1644 und 1645                                                                                                |
| IV.       | Der Krieg des Jahres 1646 158                                                                                           |
| . V.      | Der Baffenstillstand zwischen Baiern, Frankreich und Schweben                                                           |
|           | und seine Folgen                                                                                                        |
| VI.       | Der Feldzug des Jahres 1647 164                                                                                         |
| VII.      | Der Feldzug des Jahres 1648. Eroberung der Rleinseite Brags 167                                                         |

#### Sechites Rapitel.

#### Die westfälischen Friedensverhandlungen.

| I.  | Der Frankfurter Deputationstag. Die Eröffnung des Kongres=  |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
|     | fes zu Münfter und Osnabrud. Etitetteftreitigkeiten         | 174 |
| II. | Beginn der eigentlichen Friedensverhandlungen am 11. Juni   |     |
|     | 1646. Forderungen der Franzosen und Schweden. Trautt=       |     |
|     | mansborffs Wirksamkeit                                      | 179 |
| ш.  | Bertragsentwurf zwischen bem Raiser und Frantreich. Ber-    |     |
|     | handlungen über die einzelnen Puntte des Bertragsentwurfes  | 188 |
| IV. | Unterzeichnung des Friedens. Inhalt desfelben. Urteile über |     |
|     | denselben                                                   | 197 |
| v.  | Die Durchführung des Friedensichlusses                      | 208 |

#### Siebentes Rapitel.

## Die Beeresverhaltniffe im Laufe des 30jährigen Krieges.

Anwerbung des Heeres. Bereidigung auf die Artifelbriefe. Unterabteilungen der Regimenter. Die frühere und später Besoldung. Die Naturalverpsiegung. Entwicklung der Chargen. Ausstellung der Truppen im Kampse. Unisormierung. Die Fahne. Der Troß. Plünderung der Vauern und Bürger. Die alleitige Bedrüdung. Wie verwenden Offiziere und Soldaten ihren Kand?
Die Berwössungen des Krieges. Die dabei verübten Grausamteiter.

## Abbildungen.

Kaiser Ferdinand III. Titelbild.
Axel Oxenstierna, schwedischer Reichstanzser. Seite 36.
Schlacht bei Wittstod im Jahre 1636. Seite 85.
Leipzig zur Zeit der Belagerung im Jahre 1637. Seite 105.
Der Reichstag von Regensburg im Jahre 1640. Seite 121.
Schlacht bei Vreitenseld im Jahre 1642. Seite 137.
Jean Armand du Plessis, Kardinal und Herzog von Richelieu. Seite 140.
Schlacht bei Jankau am 6. Wärz 1645. Seite 150.
Das kaiserliche und schwedische Feeldager bei Eger im Jahre 1647. Seite 164.
Brag zur Zeit der Belagerung durch die Schweden im Jahre 1648. Seite 170.
Das Friedensmaßt in Nürnberg im Jahre 1649. Seite 210.
Endziltige Friedensunsterzeichnung am 26. Juni 1650. Seite 211.

#### Dorwort.

Indem ich mit diesem britten Bande die Geschichte des 30 jährigen Rrieges abschiließe, bemerke ich, daß der Druck derselben ichon während meiner im Februar nach Rom unternonmenen Studienveise fast vollendet war und ich sonach nicht mehr meine im vatikanischen Archive angestellten Forschungen verwerthen konnte. In der Waldheltenfrage fand ich manches ergänzende Waterial vor, namentlich besehrte mich eine Korrespoudeug des papstlichen Nuntius am Wiener Hose, des Kardinals Rocci, daß Piccolomini an der Spitze derzenigen Obersten stand, die frühzeitig zum Kaljer hielten, und daß er es war, der die Gegenverschwörung im heere gegen Waldstein seitete. Die Verhandlungen, die in Wien zum Sturze des Feldherrn gesährt vurden, liegen ziemtlich star vor, weniger sind wir aber über die sich vorsbereitende Verdindbung zwischen en Taiserlichen Obersten unterrichtet. Doch dürste es nicht lange dauern, das wir auch hierin tar sehen werden, da ein bewährter Waldbieinsoricher die betressen korrespondenzen zur Aublikation vorbereitet.

Die Forschungen in Rom bewiesen mir von neuem die Richtigkeit der albeiannten aber nur zu häufig von den Historitern vergessenen Thatsache, baß man für die Politit eines Staates die richtigste Ertlärung und zureichendste Rechtseitsung in den Archiven desselben sindet. Ich habe in vatitanischen Archiven Beweis gesunden, daß der Papit aus seiner uriprüngslich blog unfreundlichen und eirerüchtigen zu einer übetwollenden Gesinnung gegen die Habsburger durch den Streit um das mantuanische Erbe beranslaßt wurde und daß der Kratensonen, die Spanien dabei erhob und die von dem Kaiser willig unterfüßt wurden, auch den seunschied und die von dem Kaiser willig unterfüßt wurden, auch den freundlichsten Appit seindlich ausgeregt hätten. Die eingehende Schilderung des mantuanischen Streites wird eine der wichtigken Auflärungen sur die Geschichte jener noch mit so vielem Dunkel ungebenen Seit siesern und man kalt un fob bedeutendere Ausschlichsen ein eine erwarten, als zu gleicher Zeit mit mir auch herr Dr. Bieper sich mit dem gekendste des Kontisstats Ull verwerthen will.

Indem ich jum Schlusse wegen mancher Druckiehler um Entschuldigung bitte, will ich eines sinnstdrenden. der am Schlusse der Einseitung zum ersten Bande (9. Beile von unten) stehen geblieben, besonders Erwähnung thun; es soll da "seine (und nicht sein) Borgänger" heißen. Ich wollte auf die Päpfte des Mittelasters und nicht auf den Borgänger Urbans VIII anspielen.

Die wichtigeren Drudfehler bes zweiten Banbes find:

S. 57. Beile 10 von unten ift zu lefen 1623 ftatt 1632.

S. 113 Zeile 11 von oben ist zu lesen Botrau statt Bütrau.
S. 274 Zeile 4 von unten ist zu lesen Lauenburg statt Lüneburg.
Mehrmals ist irrihümlich Bärwalbe statt Bärwalb angegeben.

Prag im Juli 1882.

Der Berfaffer.

## Erstes Kapitel.

## Die Egerer Katastrophe.

- I. Oxenstierna organisiert auf den Konventen zu Heilbronn und Franksurt am Main die protestantischen Streitkräfte. II. Dänische Friedensvermittlung. Waldsteins verräterische Pläne. Seine Zerwürsnisse mit Maximilian wegen Aldringen. III. Das Treisen von Steinau. Der Krieg in Sübdeutschland. Der Fall von Regensburg. IV. Der Kaiser entschließt sich gegen Waldstein aufzutreten. Die Stellung Spaniens zu Waldstein. V. Das Pilsner Bindnis. Die letzen Verhandlungen Waldsteins mit Sachsen. VI. Die Ermordung Waldsteins in Eger.
- Bare bas beutsche Staatswesen nicht auf bas tieffte aufgewühlt und zerrüttet gewesen, so hätte der Tod Guftav Abolfs die Bedeutung Schwedens alsbald auf ein geringes Dag beichrantt, fo aber fonnte ber Staatstangler Drenftierna, ber mit feiner gangen Klugheit und Energie in die Bresche trat, hoffen, baf er wenigstens einen Teil der Blane seines verftorbenen Ronigs und herrn ins Werk feten werbe, vorausgefett, er werbe über die Kräfte Deutschlands in ähnlicher Weise wie dieser verfügen können. Dies beabsichtigte er zunächst durch die gutwillige Buftimmung ber Reichstände zustande zu bringen und ba er bes Beifalls ber fleineren Fürsten, Die mit Schweden ein enges Bundnis abgeschlossen hatten, gewiß war, so tam es nur auf Sachsen und Brandenburg an. Um ben Stier bei ben Bornern ju packen, reifte er nach Dresben, wo er am erften Weihnachtsfeiertag eintraf und ohne viel Feberlesens seine Forderungen vorbrachte. Er erklärte, daß wenn ber Rrieg weiter geführt werden follte. Binbeln, Biabriger Rrieg. III.

entweder Schweden das alleinige Direktorium über die gemeinschaftlichen Truppen eingeräumt werden müsse, oder Kursachsen neben Schweden höchstens das Direktorium über die eigenen Truppen führen dürse. Wenn die protestantischen Reichsstände mit diesen Bedingungen nicht einverstanden wären, so sollten sie sich über eine den Schweden zu leistende "Rekompens", die aber nicht in Geld bestehen dürse, einigen, dann wollte sich Schweden zurückziehen und den Reichsständen die Ordnung ihrer Ansgelegenheiten überlassen.

Keine bieser Bedingungen war nach dem Geschmacke des Kursürsten, der jetzt um keinen Preis dulden wollte, daß Schweden noch länger die angemaßte Rolle spiele, welche auf den Untersgang des alten deutschen, dem Kursürsten von Sachsen ebenso wie dem von Baiern teuern Staatswesens gerichtet war. Gensowenig wollte er den Schweden jene "Rekompens" zugestehen, die sie forderten, nämlich Pommern und Magdeburg; wenn ihnen Land und Leute bewilligt werden sollten, so sollten die Kathoslifen beides hergeben und nicht Kurbrandenburg und Kursachsen, von denen der eine es auf Pommern, der andere auf Magdeburg abgesehen hatte. Die Antwort, die Drenstierna in Dresden ershielt, war demnach ausweichender Art, man wollte sich nicht eher erklären, als dis man sich mit Brandenburg beraten hätte.

Oxenstierna reiste nun nach Berlin, wo er dieselben Forsberungen vorbrachte und wenigstens nicht in so fühler Weise verabschiedet wurde wie in Dresden. Der Kurfürst war damit einverstanden, daß er die protestantischen Reichsstände zu einem Konvente zusammenberuse, was Johann Georg nicht gestatten wollte, weil er dieses Recht für sich in Anspruch nahm, und ebensowenig lehnte Georg Wilhelm eine reale "Rekompens" sir Schweden ab, wenn er gleich Pommern hievon ausnehmen wollte. Weiter gingen jedoch seine Zugeständnisse nicht und wie viel selbst zu diesen die Aussicht auf eine Verbindung des Kurprinzen mit Christine von Schweden beigetragen haben mag, lassen wir dahingestellt. Oxenstierna sah ein, daß er mit Kurbrandenburg ebensowenig

zum Ziele kommen könne wie mit Sachsen und beschloß beshalb sich auf eigene Füße zu ktellen, selbständig einen Konvent der evangelischen Stände zu berusen und ihnen die Frage vorzulegen, in welcher Weise sie sich Schweden weiter anschließen und zu welcher Entlohnung sie sich verstehen würden. Diese Beschlüsse wollte er dann trotz und gegen Sachsen verteidigen und durchsführen. Johann Georg begab sich unterdessen gegen Ende Federnar zu einer Zusammenkunft mit seinem brandenburgischen Kollegen, bei der er schärfer als früher betonte, daß man Schweden nicht die gebietende Rolle einräumen und ihm nicht das Necht zur Berusung eines Konvents überlassen dürse, wäherend Georg Wilhelm auch jeht seiner vermittelnden Anschauung tren blieb, so daß sich die Kurfürsten trennten, ohne sich über einen entscheidenden Entschluß geeint zu haben.

Der schwedische Reichskanzler teilte seine Aftion in zwei Anstatt einen gemeinsamen Konvent aller protestantischen Teile. Reichsstände zu berufen, beschloß er zuerst die vier oberen Rreise in Seilbronn zu versammeln und erft wenn die Verhandlungen baselbst einen guten Fortgang genommen haben würden, auch die beiden fächsischen Kreise nach Frankfurt am Main zu berufen. Der Konvent, der in Heilbronn Mitte Marg (1633) 3ufammentrat, wurde von allen betreffenden Reichsftanden besucht und einigte fich nach mehrwöchentlichen Sitzungen über ben Abschluß eines Bündniffes mit Schweden, vermöge beffen Drenftierna bas Direktorium übertragen wurde, doch follte er fich in allen militärischen Angelegenheiten bes Beirates eines aus ben Kreisständen zu wählenden Ausschuffes, eines sogenannten consilium formatum bedienen. Für die Ausruftung und Inftandhaltung einer entsprechenden Armee, welche ben Schweben und ben Kreisftanden verpflichtet fein follte, follten bie letteren Sorge tragen. Reinem Reichsstand wollte man Neutralität zugesteben. fondern jeden als Teind behandeln, der fich dem Bundniffe nicht anschließen würde. In Beilbronn erschien auch ein Abgefandter Ludwigs XIII, ber Marquis von Feuguières und dieser schloft oder erneuerte vielmehr das alte Bündnis zwischen Frankreich und Schweden, wonach sich ersteres zur weiteren Zahlung der Subsidien im Betrage von einer Million Livres verpflichtete und die Liga preisgab, wenn sie sich nicht zur Neutralität versstehen wolle. Drenstierna hatte solchergestalt alles erreicht, was er erreichen komte.

Von Heilbronn begab fich ber Reichstanzler nach Frankfurt am Main, wo er feine Magregeln zur Berufung eines Konvents ber beiden fächfischen Kreise traf, um diese zum Anschlusse an das Heilbronner Bündnis zu bewegen. Bevor derfelbe noch zu= fammentrat, erschienen Gefandte bes Landgrafen von Darmftadt bei ihm, um die Anerkennung ber Neutralität ihres Berrn gu verlangen, ber fo ber angedrohten Bergewaltigung zu entgeben suchte. Es kam zu einer von Drenftierna mit leidenschaftlicher Heftigkeit geführten Unterredung, in ber er bas Reutralitätsge= fuch rundweg ablehnte und dem Landgrafen höchstens einen furgen Termin bis zur weiteren Entschließung zugestehen wollte; werde der Landgraf dann nicht nachgeben, so würde er seine Befitzungen mit Beeresmacht überfallen laffen. Als ber Tag von Frankfurt näher rudte, suchte ber Rurfürst von Brandenburg seinen Rollegen von Sachsen für die Beschickung desselben gu gewinnen, ja noch mehr, er wollte ihn jogar bereden, dem Beil= bronner Bundniffe beizutreten, welches Schweden bas alleinige Direktorium übertrug, da er felbst durch einen zu ihm abgeschickten französischen Gesandten halb und halb dafür gewonnen worden war. Johann Georg, der gerade damals die wichtigften Berhandlungen mit Waldstein führte, befolgte ben Rat nicht. weil er die beutsche "Libertät" nicht zum Schaden kommen laffen mollte.

Der Konvent trat anfangs August (1633) in Franksut zusammen und wurde von einigen Vertretern der vier oberen Kreise, dann von den ober- und niedersächsischen Kreisständen, aber nicht von Kursachsen beschickt und schloß sich dem Heilbronner Bündnis rückhaltloß an. Schweden wurde also mit dem Direktorium bekleibet, ihm Zahlungen und Proviant zur Inftandhaltung ber Armee versprochen und alles genau geregelt. Dem Landgrafen von Darmstadt wurde die Neutralität nicht bewilligt und so mußte er fich in die ihm auferlegten Leiftungen fügen. Drenftierna hatte durch bas Heilbronner und Frantfurter Bundnis Die Verfügung über die Mittel ber protestantischen Reichsstände mit Ausnahme Aursachsens erhalten und konnte ben Krieg getroft weiter führen, bis es ihm gelang ihn durch einen passenden Frieden zu beendigen. Die Lage der Schweden besestigte sich auch noch baburch, daß fie über die Ginfünfte der von ihnen befetten tatholischen Stifter verfügten und bemnach fast halb Deutschland fich tributar machten, infolge welcher Umftande fie und ihre Berbündeten über zahlreiche, wohl ausgerüftete Truppenkörper geboten. Horn stand in Schwaben, ber Rheingraf Otto Ludwig am Oberrhein, der Pfalzgraf Chriftian von Birtenfeld am Mittelrhein und im Elfaß, ber General Baudiffin kommandierte am Niederrhein. In Weftfalen und Niedersachsen befehligten Wilhelm von Seffen-Kaffel, Georg von Lüneburg und General von Knyphausen größere Truppenkörper; eine bedeutende Heeresab-teilung befand sich unter dem Kommando des Herzogs Bernhard von Weimar, ber in Franken sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte; in Schlesien endlich ftanden die fachfischen und brandenburgischen Truppen verstärkt durch ein schwedisches Korps. allen diesen Truppenabteilungen waren die hoben Bosten meist von Schweden befetzt und biefe begannen nun in derfelben schamlofen Beife ben Krieg nur als ein Mittel zu ihrer eigenen Bereicherung anzusehen, wie dies die italienischen und spanischen Offiziere im faiferlichen Beere jahrelang gethan hatten. Beispiel wirkte ansteckend auf das übrige Beer und so durfen wir uns nicht wundern, wenn unter demfelben eine Art Ber= schwörung entstand, burch bie es seines Lohnes in voraus gewiß sein wollte. Am 30. April (1633) verpflichteten sich bie sämtlichen Offiziere und Solbaten, ben Degen nicht eher zu ziehen, als bis ihnen ber ructftanbige Sold und bie versprochene BeIohnung sicher gestellt sein würde, welche Bedingung sie dem General Horn und dem Herzog Bernhard von Weimar schriftlich übergaben. Oxenstierna war ansangs darüber empört, mußte sich aber zulett entschließen, den Unzufriedenen Ländereien im Werte von vielen Millionen Gulden, die den Katholisen weggenommen waren, einzuräumen. Auch Bernhard von Weimar verlangte seinen Lohn und da seine glänzenden Feldherrugaden seine Bitte dringend besürworteten, so verstand sich Oxenstierna zur Bestiedigung derselben und übertrug ihm das Herzogtum Franken (20. Juli 1633). Man empfand es zu allen Zeiten nicht bloß auf katholischer, sondern auch auf protestantischer Seite als eine Schmach, daß ein Fremder diese Beschügung tressen kand ansachn.

II. Gegen die protestantischen Truppen kämpsten die Kaiserslichen in Schlesien unter dem Nommando des Marradas, am Niederrhein und in Westfalen kommandierte der Graf Gronsseld die ligistischen Truppen und wurde von den Spaniern unterstützt; gegen Horn und Vernhard von Weimar verteidigten sich die kaiserslichen Truppen unter Abringen und die bairischen unter Mazismilian. Zu allen diesen kam die Waldsteinische Armee, die im Winter 1632/33 in Böhmen durch neue Werbungen verstärkt wurde.

Walbstein hatte sich, wie wir erzählt haben, von Lügen zurückgezogen und war dann nach Hinterlassung von Besatzungen
in einzelnen sesten Plätzen nach Böhmen gegangen, um daselbst
zum größten Jammer des Kaisers das Winterlager aufzuschlagen.
In Prag sehte er ein Kriegsgericht ein, welches das Verhalten
zahlreicher Personen wegen ihrer dei Lützen bewiesenen Feigheit
untersuchen sollte. Els Offiziere und vier gemeine Reiter wurden
insolge des Urteilsspruches enthauptet, neum Knechte gehängt
und dieses Urteil auf demselben Platze vollzogen, wo die Exefutionen im Jahre 1621 stattgefunden hatten. Glänzend dagegen
waren die Belohnungen, die Waldstein densenigen zu teil werden

ließ, die fich bei Lüten hervorgethan hatten; mehrere Kriegsleute betamen hohe Geldjummen, Solfe fogar eine Berrichaft zugewiesen. Im Laufe des Winters machte der kaiserliche Oberfeldherr bie größten Unftrengungen, um die gablreichen Luden in feinem Beere zu ergänzen, damit er im Frühjahr doppelt und dreifach ftärker als jeder feiner Begner hervorbrechen und den Sieg an feine Fahnen feffeln tonnte.

Nicht so zuversichtlich war der Raiser. Der Tod des Schwebenkönigs erfüllte ihn aufangs mit großen Soffnungen, allein biefelben zerrannen, als er fal, daß Waldstein die gunftige Lage nicht ausnutte, fondern fich fogar nach Böhmen zurudzog und so die eigenen Mittel aufzehrte, statt die des Feindes zu schmälern. In Wien machte fich beshalb eine große Friedensfehnsucht geltend und man war gern bereit, die Bermittlung anzunehmen, zu der fich Dänemark und der Landgraf von Darmftadt anboten. Der Landgraf suchte ben Frieden zu forbern, weil er fich nur bann por seinem Raffeler Better und vor ben Schweben ficher fühlte und Danemart fah fich burch jeden Gewinn, den Schweden auf beutschem Boden machte, in seiner Existenz bedroht und hatte beshalb die Unternehmung Guftav Abolfs ununterbrochen, wenn auch erfolglos angefeindet. Der Landgraf reifte auf bie Einladung bes Kaifers nach Leitmerit, traf ba mit den beiden faiferlichen Gefandten bem Abt von Kremsmunfter und bem Freiheren von Questenberg zusammen, welche ihm mitteilten, daß fich ber König von Dänemark als Vermittler angeboten habe und angenommen worden sei und daß man in Breslau mit ben Friedensverhandlungen in den ersten Tagen des Monats Mai (1633) beginnen wolle. Der Landgraf verlangte zuerst Aufflärung über brei Puntte: wie fich ber Raifer zu ber von Schweben verlangten Entlohnung verhalten, ob er den Pfalzgrafen refti= tuieren und endlich wie er die evangelischen Stande bezüglich bes Reftitutionsedifts zufrieden ftellen werde? Die Erflärungen, welche die faiferlichen Gefandten über ben letten Buntt abgaben, zeigten, baß eine Ginigung zwischen ben streitenden Barteien

möglich war; bezüglich bes Pfalzgrafen versprachen fie, bag feinen Rindern ein Teil feiner Befitungen gurudgegeben werben follte, aber in bezug auf die Schweden erklarten fie nicht gehörig inftruiert zu fein. Im Falle die Friedensverhandlungen zu einem gedeihlichen Abschluß gelangen wurden, ftellten fie dem Rurfürften von Sachsen ben Befit bes Stiftes Magdeburg in Aussicht. Der Landgraf beeilte fich nun, ben Kurfürsten von dem Inhalt ber faiferlichen Bugeftanbniffe in Renntnis ju feten und biefer war von denselben so befriedigt, daß er sämtliche protestantischen Stände Deutschlands einlud, sich an den Verhandlungen in Breslau zu beteiligen, wodurch er dem von Drenftierna nach Beilbronn berufenen Konvente Die Spite bieten wollte. Auch Brandenburg wurde von dem Landgrafen nach Breslau eingeladen und ber Termin bes Zusammentrittes vom Raifer auf ben 3. Juli verschoben. Wir bemerten, daß später abermals eine Berschiebung eintrat, daß der Raiser die Instruktion für seine nach Breglau abzuschickenden Gefandten Trautmannsdorff, Questenberg und Gebhard erft am 26. August 1633 ausfertigte, daß die Unterhandlungen aber tropbem nicht ihren Anfang nahmen, weil Balbstein mittlerweile folche auf eigene Fauft mit Sachsen eingeleitet hatte und diese ben Rurfürsten fo beschäftigten, bak ibm die banische Bermittlung gleichgiltig wurde.

Wenn sich Walbstein gegen die vom Kaiser angebahnten Verhandlungen gleichgiltig zeigte, so konnte man ihm dies als Feldherrn, der große Siege zu erkämpsen hosste, nicht besonders verübeln, allein hinter seiner Gleichgiltigkeit barg sich etwas anderes als die Hossten aus denen derselbe zusammen gesponnen wurde, hier hervorzuheben, ift nicht möglich, dazu bedarf es einer eingehenden, mit zahlreichen zum großen Teil noch unbekannten Dokumenten belegten Arbeit, auf deren späteres Erscheinen wir in vorhinein verweisen. Wir bemerken nur, daß unsere Beschulbigungen hauptsächlich auf folgenden Gründen beruhen: erstens auf der nicht wegzuleugnenden und den Kaiser bedrohenden Verse

bindung, die Waldstein ursprünglich mit Gustav Abolf burch ben Grafen Thurn unterhielt, welche Berbindung er aber fpater aufgab: zweitens auf ben Berhandlungen bes Grafen Rinsth mit dem frangofischen Gesandten Feuguieres, in benen fich Baldstein erbot, den Raifer preiszugeben, wenn ihm Böhmen garantiert würde; drittens auf den Berhandlungen Balbsteins mit Arnim, aus benen wir feine Blane nicht etwa burch eine Mittelsperson, sondern von ihm selbst kennen lernen und erfahren, daß er dem Raifer Friedensbedingungen vorzuschreiben gedachte, auf die diefer unmöglich eingeben tonnte; viertens auf den Lügen, mit denen Waldstein die Verhandlungen mit Kursachsen vor bem faiferlichen Sofe bemäntelte und die ben größten Verbacht gegen ihn weden muffen, da sie durchaus nicht notwendig waren, wenn er es ehrlich meinte; und endlich fünftens auf dem Bestreben, die ligiftische Armee zugrunde zu richten, damit er allein über bie fatholischen und faiferlichen Streitfrafte verfügen fonne. Ginzelne bicfer Behauptungen werben burch bie folgende Erzählung näher beleuchtet und zum Teil erwiesen, ben Beweis aller überlaffen wir unferem fpateren ausführlichen Werte.

Während der kaiserliche Feldherr an der Verstärkung seiner Armee in Böhmen ruhig fortarbeiten konnte, weil ihn niemand angriff, bemühte sich Horn im Verein mit Banér, in Schwaben sesten Fuß zu fassen und rückte Vernhard von Weimar aus Franken gegen die Donau vor. Gegen Horn stand Abringen, gegen Vernhard von Weimar die Streitkräfte Maximilians. Der letztere ersuchte Waldstein dringend um Verstärkung für Aldringen, statt einer solchen erhielt dieser aber den Beschl, sich nach Ingolstadt zurückzuziehen und da so lange zu warten, dis man hinreichend gerüstet sein werde, um dem Feinde zu begegnen. Aldringen konnte diesem Besehle nicht nachkommen, da sich Horn mit Vernhard vereint hatte, er mußte den Rückzug gegen die Donau ausgeden und sich auf Dachau und München zurückziehen. In der zweiten Halte des Monats April schiekte Waldstein endlich die verlangten vier Regimenter nach Vaiern

ab, aber er erneuerte den Befehl, fich nur befenfiv zu halten und nicht in die Offensive überzugehen, "möge der Keind vornehmen, was er wolle". Diefer Befehl, der Aldringen zur absoluten Unthätigkeit verurteilte, erfüllte ben Rurfürften von Baiern, bem doch nicht vorgeworfen werden konnte, daß er durch verwegene Unternehmungen Land und Leute aufs Spiel fete, mit bem größten Unwillen, denn er mußte nicht bloß seine, sondern auch die kaiserliche Armee ernähren, sollte aber von der letteren keinen Ruten haben und sein Land widerstandsloß dem Feinde preis= geben, ber bereits bis an ben Lech vorgedrungen war. Die Befehle Balbfteins trafen ben Rur fürften um fo unerwarteter, als sie den Roburger Abmachungen zuwiderliefen, nach benen Aldringen unter dem Oberbefehl Maximilians ftehen, das ligiftische Volk in Norddeutschland aber dem Rommando Baldsteins untergestellt sein sollte. Maximilian hatte biese Bedingungen genau eingehalten. Waldstein mifiachtete sie, als ob er fie nie einac= gangen wäre.

Mazimilian beschwerte sich in Wien über die Aldringen erteilten Weisungen und erhielt durch seinen Gesandten die Zusage, der Kaiser werde dem Herzog auftragen, seinen Wünschen
nachzukommen; er drang num in Aldringen, daß er sich ihm in
der Bekämpfung des Gegners anschließen solle, doch der letztere
entschuldigte sich stets mit dem ihm erteilten strengen Verbot, und
so gestalteten sich die Verhältnisse für Baiern immer ungünstiger.
Die Folge davon war, daß der Kursürst seinem Gesandten auftrug, den Kaiser peremtorisch um Änderung des Aldringen erteilten Vesehsles zu ersuchen, widrigensalls ihm nichts anderes
übrig bleiben würde, als solche "Mittel und Wege an die Hand
zu nehmen, wodurch sein Land und seine Leute vor solchem vor
Augen stehenden Verderben und Untergang möchten errettet und
versichert werden".

Die Schuld, daß die genannte "Ordinanz" von Walbstein nicht geändert wurde, lag nicht an Ferdinand, er hatte seinem Obergeneral den entsprechenden Auftrag gegeben und wiederholte benselben, als der bairische Gesandte seine Klagen und Drohungen vorbrachte. Der Kaiser erklärte zwar dem Gesandten, er könne nicht glauben, daß dem Aldringen dermaßen die Hände gebunden sein, daß er dem Kursürsten nicht einmal zur Verteidigung behilstlich sein dürse, aber was half diesem der kaiserliche Unglaube, wenn thatsächlich der Feind Tag für Tag einen andern Ort angreisen durste und Aldringen undeweglich stehen blieb oder dem Feinde sogar auswich. Gern bereit seinem Freunde Mazimilian behilstlich zu sein, schiekte der Kaiser den Obersten St. Julien nach Schlessen ab, wo sich eben daß kaiserliche Hauptguartier besand und ließ seinen Feldherrn dringend um die Anderung der Ordinanz ersuchen. Dießmal gab Waldstein nach, triumphierend schrieb St. Julien, daß der Herzog dem Aldringen besohlen habe, den Weisungen des Kursürsten in allem zu geshorchen.

Der Wunsch Maximilians war also erfüllt, seinen Klagen die Spite abgebrochen und das gute Einvernehmen schien hergestellt. Allein es schien nur so und machte einer besto größeren Entfremdung Blat. Es ftellte fich nämlich wenige Tage fpater heraus, daß der Befehl an Aldringen nicht fo gelautet habe, wie St. Julien verficherte, ober wenn ja, daß er noch am felben Tage geändert wurde. Denn thatfächlich lautete die "Ordinang". nach der sich Albringen zu richten hatte, dahin, daß er "feine Belagerung vornehmen und bem Jeinde feine Schlacht liefern folle, möge ihm auch das Gegenteil befehlen, wer da wolle". Daß Aldringen dem Rurfürsten auf diese Beise nicht mehr helfen fonnte als früher, ergiebt sich von felbst. Der Grund für diese Handlungsweise, durch die Waldstein sowohl den Rurfürften von Baiern wie den Raifer totlich verleten mußte, ift nur in den verräterischen Verhandlungen zu suchen, die er gleichzeitig mit Sadfen und Frankreich angeknüpft hatte.

Waldstein war, nachdem er den Winter in Prag zugebracht hatte, am 3. Mai aufgebrochen, hatte sich bei Königgrät mit Gallas vereint und war dann nach Schlesien gezogen. Man berechnete

seine Armee auf 50 000 Mann, boch verfügte er in Schlefien jedenfalls nicht über biefe Bahl, ba er Bolfe mit einem Urmeeforps nach bem westlichen Böhmen abgeschickt hatte. Die Sachsen, Brandenburger und Schweden, die von Arnim, Burgsborf und Thurn befehligt wurden, geboten nur etwa über 24 000 Mann, und so konnte der kaiserliche Feldherr mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf einen vollen Sieg hoffen. Er rudte gegen Schweidnits vor und ftief da auf die feindliche Armee, ftatt aber ben erwarteten und von den Katholifen sehnlich gewünschten Schlag zu führen, schickte er ben Grafen Treta an ben sächfischen Ge= nerallieutenant und ersuchte ihn um eine Zusammenkunft. Arnim folgte dem Rufe in Begleitung des Oberften Burgsborf und fo fand am 6. Juni jene benkwürdige Unterredung ftatt, die ben Ausgangspunft ber verräterischen Berbindungen Waldsteins bilbet. Der kaiserliche General stellte sich als Verteidiger ber Glaubensfreiheit hin und war erbötig, die Friedensverhandlungen mit dem Gegner auf der Grundlage einzuleiten, daß alles in den Zustand vor bem Jahre 1618 restituiert und den Schweden einige Sicherheitspläte auf deutschem Boden für die geleisteten Dienste ein= geräumt werben follten.

Mit diesen Bedingungen konnte sich der Kaiser versöhnen, wenn sie nicht gegen ihn gemünzt waren und nicht etwa die Restitution der konsiszierten Güter in Böhmen, Mähren und Österreich in sich schlossen. In der Unterredung mit Arnim und Burgsdorf wurde dies nicht ausdrücklich gesagt, wenigstens bemerkt Arnim in seinem Berichte nichts davon und dies Schweigen ist jedenfalls bedeutsam, aber trozdem meinte es Walbstein mit dem Kaiser nicht ehrlich. Noch bevor die eben geschilderte Unterredung stattsand, hatte sich nämlich der Graf Kinsky, ein Vertrauensmann Waldsteins, bei dem französsischen Gelanden Feuguieres eingefunden, der sich von Heilbronn nach Dresden verssügte, um Kursachsen zum Anschluß an das Heilbronner Bündenis zu bewegen, und teilte diesem mit, das Waldstein sich gegen den Kaiser erheben und ihm Böhmen entreißen wolle und dazu

bie Zustimmung und Hispe Frankreichs wünsche. Nicht genug damit, trat der kaiserschiede General zu gleicher Zeit in Untershandlungen mit Thurn und brachte es auch mit ihm zu einer Art von Abschluß. Über diese letztere Unterhandlung haben wir nur indirekte Berichte und können also nur vermuten, daß sich Waldstein bei der Behauptung Böhmens der Mithilse der böhsmischen Exusanten bedienen wollte und ihnen dafür die Restitution ihrer Güter andot. Nach Wien schried Treka, um den Verhandlungen mit Thurn alles Auffallende zu benehmen, daß der letztere mit den 8000 Mann, die er im Dienste Schwedens kommandierte, zum Kaiser übergehen wolle. Wenn etwas, so kann diese derbe Lüge den Beweis liesern, daß die Verhandlungen mit Thurn nur zum Nachteil des Kaisers geführt wurden.

Inwieweit Arnim und Burgsborf von Diefen ben Raifer betreffenden Absichten Baldfteins ichon jest unterrichtet wurden, ift nicht bekannt, jedenfalls war es ihnen nicht verborgen, bak er es mit dem Raiser nicht ehrlich meine. Sie schlossen einen Waffenstillstand auf 14 Tage ab und begaben fich jeder zu seinem Berrn, um über die gemachten Antrage Bericht zu erftatten. Um furfächlischen und am brandenburgischen Sofe fanden nun Beratungen barüber ftatt, ob man fich mit ben Anerbietungen aufrieden ftellen folle oder nicht, aber an keinem von beiden griff man entschlossen und energisch zu und so verfloß der Waffenftillstand, tropbem daß er bis zum 10. Juli verlängert wurde, ohne daß man mit den Berhandlungen zum Abschluß gekommen Orenstierna war zuerst burch bie Nachricht von ben Waffenstillstandsverhandlungen unangenehm berührt; als er später bie bem Raifer feindlichen Gefinnungen Waldsteins erfuhr, fagte er zu dem bei ihm weilenden frangösischen Gesandten Lagrange aux Ormes, daß es zwar scheine, als ob der kaiferliche General mit seinem herrn brechen und sich Böhmens bemächtigen wolle. daß man aber seinen Versicherungen nicht eher Glauben schenken dürfe, als bis er sich irgendwie gebunden habe (15. Juli 1633). In Wien nahm man die Nachricht von dem Waffenftillstand

sehr übel auf und ärgerte sich um so mehr, als Waldstein davon und von den eingeleiteten Verhandlungen nicht selbst Kunde gegeben, sondern die Verichterstattung dem Gallas übertragen hatte. Im Heere selbst wunderte man sich nicht wenig, daß er seine Übermacht nicht besser ausnütze und über den Feind hersalle. Da die wenigsten an Verrat dachten und doch nach einer Erklärung für seine Fahrslässisseit suchten, so häuften sich seine Beit die wegwersenden Urteile über seine Fähigkeiten. Als die Verlängerung des Waffenstüllstandes dis zum 16. Juli nach Wien gelangte, machte sich bei einigen hervorragenden Personen die Meinung geltend, man solle ihn unter irgend einem Vorwand von dem Obersommando entsernen, aber man war sich zu sehr bewußt, daß man den Versuch nicht ohne die höchste Gesahr anstellen könne und zögerte deshalb damit.

Nachdem Maximilian von Baiern erfahren hatte, welches frivole Spiel Waldstein mit ihm durch die angeblich für Albringen geanderte Ordinang getrieben hatte, erschöpfte er fich nicht in nutlosen Alagen, sondern beantragte bei den fatholischen Rurfürsten, daß fie fich mit vereinten Bitten an ben Raifer wenden und benfelben abermals um die Absetzung Baldsteins ersuchen sollten. In der betreffenden Bittschrift sollte geradezu gesagt werden, daß eine so unbeschränkte Bollmacht, wie fie Bald= stein über bas Seer habe, infolge ber er sich um feinen ber taiferlichen Befehle zu fummern brauche, unbedingt nicht zuläffig fei und alles zugrunde richten muffe. Es scheint nicht, daß Diese Bittschrift bem Raiser übergeben wurde, um so energischer fuchte fich Maximilian wenigstens bezüglich Albringens zu seinem Rechte zu verhelfen. Er befahl feinem Gefandten in Wien, Richel, vom Kaiser kategorisch die Unterstellung Aldringens unter sein Kommando zu begehren, widrigenfalls er genötigt sein würde, fein Interesse in anderer Beise zu mahren, er wiederholte also abermals die Drohung feines Abfalls. Ferdinand legte die Forberung Maximilians feinem Kriegs- und seinem geheimen Rate por und da sich beide Kollegien für dieselbe aussprachen,

fo "bat" er seinen Obergeneral, dem Bunfche bes Rurfürften Bu genügen, doch scheint es, daß er in seiner eigenhändigen Buschrift später das Konzept änderte und anstatt des Wortes "bitten" das Wort "befehlen" brauchte. Am 1. August wurde der Brief abgeschieft und umgehende Antwort erwartet, ba aber bis zum 12. feine tam, fo wurde ber Graf Schlick, ber Prafibent bes Hoffriegerates, am Abend desfelben Tages an Baldftein abge-Schlick follte fich nicht nur für die Befriedigung ber bairischen Wünsche verwenden, sondern auch über den Stand ber Rriegsangelegenheiten genau informieren, mit bem Obergeneral über die passendste Berwendung des aus Italien unter dem Rommando bes Bergogs von Feria heranrudenden fpanischen Hilfsheeres Rat pflegen, dann aber — was das wichtiafte ift - fich bei "Gallas und Biccolomini" beffen versichern, daß fie "wenn mit dem Herzog von Friedland um feiner Schwachheit willen (Waldstein litt wiederholt und empfindlich am Bodagra) oder sonft eine Beränderung erfolgen sollte, für alle Fälle" stets tren und beständig bleiben würden.

Inwieweit Schlick alle diese Aufträge erfüllte, wissen wir nicht anzugeben, nur bezüglich des ersten ist uns bekannt, daß es ihm ebenso ging, wie dem Obersten St. Julien. Dem Naiser ließ Waldstein entbieten, er lasse dem Aldringen freie Hand zu thun, was er wolle, nur eine Hauptbelagerung möge er nicht unternehmen. Dem Obersten Ruepp, den Maximilian in gleicher Angelegenheit zur selben Zeit an Waldstein abgeschickt hatte, gab er aber eine abschlägige Antwort und nach dieser richtete sich Albringen. Gründlicher konnte der General seine Verachtung gegen Ferdinand nicht bethätigen, als durch diese wiederholte Doppelzüngigkeit.

Wie abschätzig er jedoch über die Thatkrast des Kaisers urteilen mochte, so konnte er sich doch nicht verhehlen, daß dieses Benehmen auch eine Lammesgeduld erschöpfen und Ferdinand zu den äußersten Schritten verleiten konnte. Da er aber seines Hecres gewiß zu sein glaubte, so schenkte er diesem Gedanken um

jo weniger Beachtung, als er ben Beitpunkt gekommen mahnte, wo er die Maste abwerfen konnte. Er hatte Arnim neuerdings um eine Unterredung ersucht und mit ihm am 22. August einen Waffenftillstand auf vier Wochen abgeschloffen, welchen Beschluß er aufrecht erhielt, obgleich Graf Schlid, ber einen Tag fpater antam, gegen benfelben protestierte. Gegen Arnim äußerte Baldftein diesmal, daß er feine Waffen gegen ben Raifer fehren (!). das freie Wahlrecht bezüglich der böhmischen Krone herstellen und die unter Holfes Rommando stehenden Truppen den Schweben gegen ben Rurfürsten von Baiern zur Disposition stellen wolle. Urnim reifte von Schlefien zu ben Rurfürften von Brandenburg und Sachsen, um fie von diesen Antragen in Renntnis gu feten, und ging bann zu Drenftierna, mit bem er in Gelnhausen gufammentraf. Der Reichstanzler war mit den Mitteilungen gufrieden, meinte aber, daß Waldstein zuerft aus feiner Referbe heraustreten muffe, bann tonne er jeder Bilfe gewärtig fein. Wir bemerken, daß die Verhandlungen zwischen Waldstein und den Gegnern des Raifers aus diesem Grunde auch jett nicht jum Biele führten. Der Rurfürft von Brandenburg fagte bamals bem frangofischen Gesandten Baron be Rorté - und er mag für seine Mitteilung sich auf die Angaben Baldsteins berufen haben - daß letterer fich nicht direft gegen ben Raifer erklären, fondern ihn fo lange reizen wolle, bis er ihm felbst eine Beranlaffung zum offenen Bruche geben werbe. Bei der Langmut Ferdinands war nicht abzusehen, wann dieser Zeitpunkt eintreten würbe.

Die Nachricht von dem neuen Waffenstillstande verstärkte in Wien den immer höher anwachsenden Unwillen gegen Waldstein. Als der spanische Gesandte den Kaiser persönlich frug, worauf die neuen Verhandlungen mit Arnim beruhten, mußte Ferdinand zu seiner Beschämung gestehen, daß er nichts Näheres wisse. Diese Veschämung und die Überzeugung, daß sein Feldherr es nicht ehrlich mit ihm meine, veranlaßten den Kaiser zu einer Verfügung, die einem Bruch der mit Waldstein abgeschlossenen

Kapitulation gleich zu achten ist. Einer ber Punkte berselben lautet wie erinnerlich bahin, daß der Kaiser sich jeder Einflußenahme auf das Heer enthalten und allfällige Besehle nur an Waldstein richten werde. Setzt ließ der Kaiser direkt an Aldringen den Besehl ergehen, sich dem Kommando Maximilians unterzusordnen und nur größere Belagerungen zu vermeiben. Gegen Waldstein konnte Ferdinand diese Eigenmächtigkeit damit entsichuldigen, daß sein Vesehl nur eine Wiederholung deszenigen sei, den er angeblich selbst an Aldringen abgeschieft habe.

Da Cachsen und Brandenburg die gemachten Unerbietungen nicht mit beiben Sanden ergriffen, fühlte Balbftein bie Notwendigkeit gegen die kaiserlichen Feinde einen Schlag gu Die Sachsen hatten sich aus Schlesien in ihr eigenes Gebiet gurudgezogen, worauf Baloftein ben Gallas nach Böhmen schickte, um einen möglichen Ginfall in diefes Land abzuwehren. Er felbst stand den Schweden, die von Thurn tommandiert murden, bei Steinau gegenüber und versuchte nun einen Angriff. ber von bem vollständigften Erfolge gefront wurde (am 11. Df= tober 1633). Die Nachricht von diesem Siege langte in ber Nacht in Wien an und wurde dem Kaiser unmittelbar hinterbracht. In der Freude über denfelben, weil dadurch seine Zweifel an Waldsteins Trene beschwichtigt wurden, eilte er zu Eggenberg, ber in ber Burg wohnte und pochte an ber Thur feines Schlafzimmers an. 2113 Eggenberg erwachte und die Stimme des Raifers erfannte, erfaßte ihn ein furchtbarer Schrecken, feine Phantafie zauberte ihm das Bild jener heimlichen und plötlichen Sinrichtungen vor, wie fie die Konige mitunter über ihre Minifter verhängten. Die Überzeugung, die er von der personlichen Bergensgüte bes Raifers hatte, verscheuchte wohl seine Augft und noch mehr that dies die folgende Erzählung, allein er bezahlte Die gutgemeinte Überraschung mit einer Krankheit, Die zulett mit einem äußerst heftigen Bodograanfall endete.

Walbstein verließ nach dem Sieg bei Steinau Schlesien und ging in die Lausitz, wo er Görlitz und Bautzen einnahm,

während seine leichten Reiterscharen bis Berlin streisten. Seine Stellung war wieder günstiger als vorher und im Vertrauen auf dieselbe wollte er eine neue Verbindung mit den beiden Kurfürsten anknüpsen, von derselben aber die Schweden ausschließen. Für den Fall, daß das Vündnis mit Sachsen und Vrandenburg zustande käme, verlangte er von ihnen das Oberstommando über ihre Truppen; an dieser Vedingung scheiterte (Ende Oftober) die Sinigung abermals, zu der sonst die beiden Kurfürsten gerne bereit gewesen wären. Daß Waldstein später nochmals mit Kursachsen anknüpste, dazu trug eben so sehr sein Ehrgeiz, wie das allmählich zu einem Bruch sich steigernde Zerswürsnis mit dem Kaiser bei.

Im Süben Deutschlands hatten sich indessen die Dinge so entwickelt, daß Albringen und die bairischen Truppen sich bem aus Italien heranrucken den Feria aufchloffen und nach Schwaben zogen, wo ihnen Horn und Bernhard von Weimar entgegentraten. Beide Heere beobachteten einander durch einige Tage, darauf brachen Albringen und Feria auf, setzten über ben Rhein und befreiten Breifach von einer mehrmonatlichen Belagerung. Die schwedische Urmee trennte sich jett, der eine Teil unter Borns Rommando zog ben Feinden nach und ging an den Oberrhein, der andere unter Bernhard von Weimar zog aber längs der Donau abwärts, um durch die Bedrohung von Böhmen ober von Öfterreich den Herzog von Friedland zum Rückzug aus ber Laufitz zu nötigen. Als Maximilian von der veränderten Marsch= richtung Bernhards Kunde befam, war er um München besorgt. ba er bem Bergog nur ben Oberften Werth mit einer unbedeutenden Truppenmacht entgegenstellen konnte, er erschöpfte sich beshalb in Bitten an ben Raifer, er moge boch Waldftein befehlen, mit Gallas gegen die Oberpfalz vorzuruden, um fo bert weiteren Fortsch ritten Bernhards ein Ende zu machen.

Der Kaiser war bereit die entsprechenden Bitten und Beschle an Walbstein zu richten, um so mehr, als er später erfuhr, daß Bernhard gegen Regensburg ziehe, diese Stadt bedränge und nach der allfälligen Ginnahme leichten Butritt nach Oberöfterreich gewinnen könne. Alle Bitten bes Raifers beantwortete Waldstein bamit, daß er ben Bewegungen Bernhards feine Bebeutung zumeffe, daß fie nur barauf berechnet feien, ihn gum Abaug aus der Lausit zu veranlaffen und daß er es beshalb für nötig erachte, sich mit Gallas bei Leitmerit zu verbinden. um bem voraussichtlichen Angriffe auf Böhmen zu begegnen. Trot alledem wollte er jedoch den Obersten Strozzi mit zwanzig Reiterkompagnien nach der Donau abschicken (9. November 1633). Noch war biefer ablehnende Brief in Wien nicht eingetroffen. als der Raifer ben bireften Befehl an Gallas ergeben ließ, alles bei Eger stationierte Bolt ohne einen weitern Befehl von Waldstein abzuwarten gegen die Donau zu schicken und bem Befehle Maximilians unterzuordnen. Bum zweitenmal erlaubte fich der Raifer den Bruch der mit Waldstein abgeschloffenen Ravitulation und diesmal in entscheidender Weise. Gleichzeitig ersuchte Maximilian den Herzog von Feria, er möge ihm entweder Allbringen gurudichicken ober etwa 3000 Reiter gufenden.

Während dieser verschiedenen Befehle mar Bernhard von Weimar mit gewohnter Energie auf fein Ziel losgegangen, hatte fich Regensburg genähert und biefe Stadt nach einer Belagerung von wenigen Tagen am 15. November zur Rapitulation genötigt. Er benütte biefen Erfolg, um ber Beiftlichkeit bafelbft eine Rontribution von 100 000 Thalern aufzuerlegen und feine Blunberungszüge nach Baiern, bas wehrlos vor ihm lag, auszudehnen. Mis Waldstein ben Kall von Regensburg erfuhr, fah er ein, baf seine bisherigen Ausflüchte ihm nichts mehr nüten wurden; wenn er nicht die Maste ablegen wollte, fo mußte er etwas gegen Bernhard unternehmen. Er schrieb deshalb dem geängstigten Raifer, daß er mit seinem Beere aus Böhmen nach ber Oberpfalz ziehen werbe, um bem Herzog von Weimar jede weitere Unternehmung unmöglich zu machen, nur verlangte er, daß Aldringen, der im Elfaß weilte, von dort abberufen werde, um sich mit ihm zu verbinden. Maximilian, der ursprünglich selbst

gewünscht hatte, Aldringen zurückzurusen, war aber jeht dagegen, denn wenn Waldstein heranzog, war er dem Herzog von Weimar mehr als gewachsen und Aldringen hatte im Verein mit Feria genug zu thun, um Horn in Schach zu halten. Da Waldstein jedoch nur bis Cham vorrückte und dann wieder (ansangs Dezemsber 1633) nach Böhmen zurückzing, so löste sich der Plan einer Vereinigung mit Aldringen von selbst.

Die auffallende Thatsache, daß ber begonnene Bug gegen Regensburg wieder rudgängig gemacht und die von Bernhard in ber Nähe von Cham angebotene Schlacht von Waldstein nicht angenommen wurde, konnte der lettere jum Teil damit entschuldigen, daß er sein Augenmerk auch auf Arnim richten und ihm den Einfall nach Böhmen verwehren muffe. Es häuf= ten sich aber mancherlei Umstände und Berdachtsgründe, aus benen ersichtlich war, daß Waldstein die Protestanten um feinen Breis mehr angreifen und die Berbindung mit ihnen zum Abichluß bringen wollte. Den erften Grund gum Berdacht bot ber Umftand, daß er die Winterquartiere in Böhmen aufzuschlagen beschloß, statt nach ber Oberpfalz, Franken ober Sachsen vorzurücken und auf Roften bes Keindes zu leben; ben zweiten, bak er an Albringen, als diefer zu Ende Rovember den Elfaß wegen Mangels an Lebensmitteln verließ, den ftrengen Befehl richtete, feine Winterquartiere nicht nach Würtemberg zu verlegen und ihn dadurch nötigte, nach Baiern zu gieben, das zum unendlichen Jammer des Rurfürsten für die Ernährung feiner Truppen auffommen mußte; ben britten endlich ber, bag er bem Oberften Suns, ber mit vier Regimentern zu Fuß und einigen Reitertompagnien unthätig in Oberöfterreich ftand und auf beffen Silfe Maximilian hoffte, um die Streifzuge ber Regensburger Befatung zu hindern, verbot, feine Station zu verlaffen und biefes Berbot trot des faiferlichen Gegenbefehls aufrecht zu halten Mußten diese Magnahmen, die alle den kaiserlichen Intereffen zuwiderliefen und trot wiederholter Mahnungen und Gegenbefehle erfolgt waren, nicht bloß den Unwillen, sondern auch ben Berbacht bes Kaisers reizen, so mußten sich biese Gefühle noch steiger: als wiederholte Anzeigen von den verstäterischen Berbizioungen des Feldherrn in Wien einliesen. Diesselben kamen von Brüffel und von Turin, wo man Waldstein gefährlicher Verhandlungen mit Frankreich anschuldigte, und von Vallas, der schon im Monat Oktober gegen den spanischen Agenten Navarro Zweisel an der Treue Waldsteins ausgesprochen hatte, welche Anschuldigung wahrscheinlich erst später zu den Ohren des Kaisers kam.

Der Kurfürst von Baiern hatte, als er die Nachricht von bem Rudzuge Balbfteins von Cham nach Böhmen erhielt, wie gewöhnlich Klage beim Raifer erhoben, aber die Treue Waldsteins nicht verbächtigt. Sein Rat Richel, den er beshalb nach Wien schiefte und ber am 12. Dezember 1633 baselbst anlangte, wurde sogleich von Ferdinand empfangen und merkte bald aus der Sprache, die er von diesem und später von dem Fürsten von Eggenberg zu hören bekam, daß die Beit des geduldigen Buwartens vorüber fei. Er erfuhr von Eggenberg, bag ber Raifer Balbftein burch ben Grafen Trauttmansborff aufgefordert habe. Böhmen augenblicklich zu verlassen und die Winterquartiere auf feindlichem Gebiet aufzuschlagen; werde Balbftein Diefem Befehle nicht Folge leiften, fo "werde Seine Majestät fich alsbann refolvieren und also bezeugen, daß männiglich seben foll, daß Ihro Majestät herr und ber herzog ein Diener fei." Der Raifer werde um seinetwillen sich nicht zu grunde richten lassen und ebenso wolle er (Eggenberg) die Freundschaft, durch die er bis jest mit ihm verbunden war, fahren laffen, denn es heiße: "amicus Plato, amicus Socrates, amicior autem religio et patria. Die Refolution Waldsteins, daß er sich im Angesicht des Reindes (bei Cham) zuruckgezogen, konne kein Mensch gutheißen." Noch hatte Maximilian feine Kenntnis von dieser Entschloffenheit des Wicner Sofes, die man nach den mitgeteilten Worten als auf die Absetung Waldsteins gerichtet erklären muß, als er selbständig mit diesem Antrag hervortrat und die Instruktion Richels in

bieser Richtung vervollständigte, indem er ihm auftrug, dieses Begehren direkt an den Kaiser zu richten. Als Richel mit diesem Antrag bei Ferdinand erschien, wies ihn derselbe an Eggenberg, der ihm abermals die besten Zusicherungen gab. Graf Schlick, den Richel auch besuchte, erzählte ihm, daß man im geheimen Rat schon wiederholt über die Ersehung Waldsteins durch den König von Ungarn, Ferdinand III, verhandelt, aber noch immer feinen sessen Eusschlußgesabt habe, sondern alles dis zur Rückster Trauttmansdorffs und seinen Bericht verschiede.

Che wir in unserer Erzählung fortfahren, wollen wir in wenigen Worten andeuten, welche Stellung die fpanische Regierung zu der Waldsteinfrage nahm und welche Saltung nament= lich die spanischen Gesandten in Wien ihr gegenüber beobachteten. Es burfte unsere Leser überraschen, daß bie beiben bamals in Wien affreditierten Gefandten, der Marques von Caftaneba und Jacques Bruneau, in ihren Berichten nach Spanien ichon im Pai 1633 die Treue Waldsteins verdächtigten, also zu einer Beit, wo er weder mit Sachsen noch mit Frankreich Berbinbungen angefnüpft hatte. In einer Staatsratssitzung, in ber biefe Ungelegenheit zur Sprache fam, trat Dlivares energisch für Die Unschuld Waldsteins auf und wies alle Berbächtigungen entschieden ab; da er aber die mancherlei Nachrichten doch nicht gang verwerfen konnte, glaubte er aus ihnen ben Schluß gieben gu dürfen, daß Baldftein gwar fein Berrater, aber ein "Marr" fei (!). Seine Behauptung begründete er damit, daß Waldstein sich in aftrologische Träumereien vertiefe, daß er den Abschluß eines Bündniffes zur Vertreibung der Türken aus Konftantinopel für möglich halte und in maglofer Weise seinem Chrgeiz frohne. In einer gewiffen Beziehung gebe fich jeder Mensch mehr oder weniger närrischen Gedanken hin, man dürfe ihn aber tropdem nicht als Narren behandeln und verurteilen und so dürfe man auch Waldstein nicht gleich bes Verrates beschuldigen. — Die Albficht, ben König von Ungarn an ber Stelle Balbfteins mit bem Oberkommando zu betrauen, erflärte Olivares für eine ver-

fehlte, die das sichere Berberben ber beutschen Sabsburger im Gefolge haben würde; Waldstein sei die Saule, auf der die Soffnung einer Befferung der traurigen Lage, ber Sieg der tatholischen Kirche und die Erhaltung der habsburgischen Herrschaft in den öfterreichischen Ländern allein beruhe. Durch seine Entlassung würde man sich des schwärzesten Undankes schuldig machen, denn er allein habe im vorigen Jahre Ofterreich gerettet. Mus diefen Gründen und weil niemand an feiner Stelle fähig jei, das Oberkommando zu übernehmen, folle der Raifer gegen feine Kehler ein Auge zudrücken und fie bis auf weiteres bulben, da er doch, wie oben angedeutet wurde, nur ein Narr sei (!). Entsprechend biesem Urteile Des Herzog-Grafen Dlivares erging an die spanischen Gesandten in Wien die Mahnung, mit Balbftein ein möglichst gutes Einvernehmen zu unterhalten; gleich= zeitig wurde beschlossen, ihm monatlich 50000 Gulden zur Unterftützung seiner Kriegsoperationen zuzuschicken.

Trot biefer Beifungen und Bugeftandniffe lauteten bie Berichte Caftanedas über Waldstein in ber folgenden Zeit nicht aunstiger, ja er teilte mit, daß der faiserliche Beichtvater P. La= mormain (!) ihn ersucht habe, den Raiser selbst vor Waldstein zu warnen. Dennoch befam der Gesandte vom König die ausdruckliche Weisung, "um keinen Preis in der Welt sich gegen Waldftein gu erklaren," es fei benn, daß ber Berrat gang offen vorliegen wurde. Der König schickte ben fruberen Gesandten am faiserlichen Sofe, Grafen Onate, nur zu dem Zwede nach Wien, um durch ihn diese für Waldstein fo rücksichtsvolle Politik vertreten zu laffen und die anderen Gefandten zur Rube zu verweisen. In einer an Dnate gerichteten Depesche erteilte er ihm ben Auftrag, zu Gunften Waldsteins auf die von Spanien in Unspruch genommene Niederpfalz zu verzichten, wenn der Raifer ihn mit derfelben entlohnen wolle. Wir bemerten gleich bier. daß Onate nach feiner Ankunft in Wien fich gang und gar ben Anschauungen Castanedas anschloß, Waldstein für einen Berräter hielt, ben Raifer zu energischen Magnahmen gegen

ihn anfeuerte und schon im Dezember auf eigene Berantwortung bie spanischen Subsidien nicht abschiedte, sondern fie zurückbehielt.

V. Rehren wir zu unserem Berichte über die Magnahmen bes Wiener Hofes zurudt. Nachdem fich die Sendung Trautt= mansdorffs als vergeblich erwiefen hatte und Baldftein zur Räumung von Böhmen nicht zu bewegen war, beriet man sich über Die weiter vorzunehmenden Schritte. Ginige Freunde Waldsteins, beren er noch immer hatte, rieten von feiner Absetzung ab und wollten nur seine Bollmacht eingeschränkt wiffen, aber biefer Ratschlag konnte als durchaus unpraktisch nicht angenommen werben. Der Kaiser selbst war entschlossen, ihn abzusetzen, allein er wußte nicht, wie er dies bewerkstelligen sollte und beriet sich wiederholt aber nur mit wenigen seiner Webeimräte, unter benen neben Eggenberg noch Trauttmansdorff und ber Bischof von Wien genannt werden. Auch der Graf Dnate und P. Lamormain arbeiteten mit großer Emfigfeit am Sturge Balbfteins und schlugen beide in ihrem perfonlichen Berkehre mit dem Raifer ununterbrochen dieses Thema an. Ein definitiver Beschluft wurde jedoch noch immer nicht gefaßt, man hoffte vielleicht, daß Wald ftein sich selbst zur Resignation entschließen werde, nachdem ihm die abschätigen Urteile, die man in Wien über seine Thätigkeit fällte, nicht unbekannt waren und man ihm vertraulich durch den Beichtvater der Gemahlin Ferdinands III, P. Quiroga, nahegelegt hatte, auf seinen Boften zu refignieren. Walbstein lehnte biefe Rumutung ab, aber man wurde tropbem die Entscheidung noch immer hinausgeschoben haben, wenn das Bilsener Bündnis nicht zu raschen und energischen Schritten gemahnt hatte.

Walbstein hatte nach seinem Rückzuge von Cham sein Sauptsquartier in Pilsen aufgeschlagen und daselbst am 12. Januar alle seine Generale und Obersten zu einem Bankett versammelt, bei dem er im Vertrauen auf ihre Anhänglichkeit und auf die bei ihnen vorausgesetzte Überzeugung, daß sie nur in Verbindung mit ihm zur Vezahlung aller ihrer Forderungen und ihrer im Dienste des Kaisers gemachten Vorschüsse gelangen würden, ihnen eine

Schrift zur Unterzeichnung vorlegte, die man als ein Bundnis zwischen ihm und ihnen betrachten kann. Nachdem im Gingange berfelben erwähnt wird, daß Waldstein wegen allerhand gegen ihn geübter Machinationen des Dienstes überdrüffig sei und abdanken wolle, aber biefen Gedanken auf die Bitten einer an ihn abgeschickten Deputation, bestehend aus einem Feldmarschall und vier Obersten, aufgegeben und das Bersprechen erteilt habe, nicht ohne Borwiffen und Zustimmung der oberften Offiziere sein Amt niederzulegen und nachdem noch weiter bemerkt wird, daß diese ihn beshalb um sein Berbleiben im Oberkommando ersucht hatten, weil die Oberften nur bann eine Belohnung ihrer bisberigen Dienfte zu erlangen hofften, gaben am Schluß bie unterzeichneten Generale und Obersten das Versprechen ab, treu gu ihm zu halten, fich auf teine Weise von ihm zu trennen und ieben. ber fich von diesem Bundnis absondern wollte, als einen treulosen Mann zu verfolgen und an seinem Leben und Gut Rache zu üben. Wenn man diefer Erflärung die milbefte Deutung gab, so bedeutete fie so viel, daß die Obersten dem Kaiser das Recht verwehrten, seinen Feldherrn abzuseten, so lange ihre Forderungen nicht vollständig beglichen waren. Die Rebellion gegen bas oberfte Recht des Raifers war damit ausgesprochen.

Die Nachricht von diesem Bündnisse gelangte ungefähr am 20. Januar nach Wien und machte nun allem Bögern ein Ende. Um 24. unterzeichnete Ferdinand ein Patent, durch welches Waldstein für abgesetzt erklärt und das ganze Heer zum Gehorssam gegen den Grasen Gallas verpflichtet wurde, der vorsläusig die Stelle eines Obergenerals einnehmen sollte. Fürst Eggenberg theilte diesen wichtigen Beschluß einige Tage später einer hochangesehenen Vertrauensperson mit und bemerkte dabei, daß ein ähnlicher Absehungsbesehl gegen Waldstein schon einige Wochen vorher (!) versaßt worden sei und daß es setzt auf die Personen ankomme, die mit der Exekution betraut worden seien, wie sie dem Besehle nachkommen würden. "Der Kaiser habe nicht vorgeschrieben, wann und wie der Besehl exequiert

werden folle, dieses muffen die Erefutoren ex re nata schließen und sich darnach richten, ob es ohne Erweckung größerer Gefahr gewaltsam oder im andern Weg sicherer könne exequiert werden. Ihrer Majestät erwarten selbst des Erfolges mit höchstem Verlangen und könnten jett von etlich Tagen ber vor lauter Sorge schier keinen Schlaf mehr haben, fintemal fich die Exekution fo lange verweile." Aus diefen Worten ergiebt fich, daß die vertrauten Obersten und Generale die Weisung von Wien erhalten hatten zu thun, was fie nach ben Umftanden für paffend hielten, Waldsteins Leben also nicht zu schonen, wenn ber Raiser nicht anders gegen seine Unschläge gesichert werden könnte. Wir bemerten, daß das Patent vom 24: Januar fast einen Monat später veröffentlicht wurde, es wurde also zuerft nur jenen Oberften mitacteilt, deren Treue man ficher zu fein glaubte. Daß biefes Batent geheim gehalten werden follte, ergiebt fich baraus, daß der Raiser noch bis zum 13. Februar mit Waldstein in bertomm= licher Weise forrespondierte, was er boch nicht hatte thun konnen, wenn er ihn öffentlich als Verräter gebrandmarkt hätte. Mit dem 13. Februar hörten aber alle Beziehungen zwischen dem Raifer und seinem Feldheren auf. Fünf Tage später unterzeich= nete der Raifer ein zweites unmittelbar publiziertes Patent, welches Waldstein, Illo und Trefa des Hochverrates beschuldigte und die Armee zum Gehorsam gegen Gallas, Aldringen, Marradas Biccolomini und einige andere namentlich benannten Generale anwies. Bon diesem Tage an wurde in Wien von den Kanzeln gegen Waldstein gepredigt und er als Tyrann und Verräter bezeichnet. Da man fich von der Anhänglichkeit der größern Balfte ber Oberften überzeugt hatte, fo hoffte man am taiferlichen Sofe. daß es dem Gallas gelingen werde, Waldstein in Bilfen einzuschließen und gefangen zu nehmen.

In welcher Weise sorgte Waldstein mittlerweile für seine Angelegenheiten, that er auf der abschüfsigen Bahn keinen Schritt vorwärts? Die Vermutung, daß er in den Verhandlungen mit den Feinden des Kaisers um diese Zeit einen Stillstand habe

eintreten laffen, wird schon durch bas Pilfener Bankett wiberlegt, in der Weise, wie er es that, konnte er dem Raiser nicht den Fehdehandschuh hinwerfen, wenn er nicht die Berhandlungen mit Sachsen, Schweden und Frankreich zum Abschluß hätte bringen wollen. In der That ließ er zu Anfang des Jahres 1634 an ben Grafen Rinsty Mitteilungen gelangen, infolge welcher ber lettere ben Aurfürsten von Sachsen um eine geheime Unterredung ersuchen ließ, über beren Inhalt leider feine Rachrichten vorliegen. Daß dieselbe aber den entschiedenen Bruch mit dem Raifer ins Auge faßte, ergiebt fich aus einem gleich= zeitigen Schreiben des mit den Planen Baldfteins wohlbekannten Grafen Adam Treta, worin er mitteilt, daß der Bergog von Friedland nicht nur mit "ben beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, sondern auch mit Schweden und Frankreich fich veraccordieren wolle. Des frangofischen Boltes werden wir wohl nicht von nöten haben, wohl aber feines Gelbes. Der Herr (Kinsth) eile cheft anhero zu kommen, damit man bie Zeit nicht verabfaume, benn wir find im Wert unfer Bolt innerhalb 14 Tagen zusammenzuführen und seind nunmehr resolviret, die Mascara gang abzulegen und mit Gottes Silfe bem Werk mit Grund einen Anfang zu machen. Es ware am guträglichften und fichersten, daß herr von Arnheim (Arnim) selb anhero fomme, ba es aber ein Bedenken, fo tomme Bergog Frang Albrecht (von Lauenburg) und der Herr (Kinsty), da foll es mit wenigen geschlossen sein. Wofern dies neglegieret, wird fich in Ewigkeit bergleichen Occasion nicht präsentieren." Am 5. Januar richtete Trefa den Brief an Ringfi, am 12. fand bas Bilfener Bankett ftatt. Wir feben, daß Waldftein feine auswärtigen Berhandlungen nicht vernachlässigte, während er, soweit es ihm möglich war. fich des Heeres verficherte.

Der Kurfürst von Sachsen sandte am 13. Januar den Herzog von Lauenburg zu Waldstein, um dessen weitere Mitteilungen entgegenzunehmen. She der Herzog seinen Austrag noch außführte, kam der Oberst Schlief nach Dresden und war der Uber-

bringer so wichtiger Nachrichten, daß der Aurfürst fie nicht ber Feber anzuvertrauen magte, sondern Arnim zu fich berief, um fich mit ihm mündlich darüber zu beraten. In einer Konferenz. an ber neben dem Rurfürsten noch die Rate Miltit und Timaus Unteil nahmen, berichtete ber Oberft, bag er mit Waldstein eine persönliche Unterredung gehabt habe und daß dieser entschlossen sei, den Frieden im Reiche auf der Grundlage herzustellen, daß Schweden und Frankreich entschädigt, die Rinder bes Bfalggrafen restituiert und der Herzog von Weimar einen Teil des Elsasses ober Baierns erhalten würde, während ber Bergog von Baiern aus feinem gangen Befit vertrieben werden follte. Sachsen follte die Stifter Magdeburg und Halberftadt und die Laufit bekommen, von dem Gewinnanteil, den fich Waldstein selbst reservierte, war feine Rede. Zugleich berichtete Schlief, Waldstein wünsche, daß Arnim zu ihm fomme, und außerdem wolle er sich noch perfönlich mit dem Rurfürsten besprechen. Auf diese Mitteilungen hin gab Johann Georg die Erlaubnis zur Reise Arnims nach Bilfen, schickte ihn aber früher zum Kurfürften von Brandenburg, weil er nur mit deffen Zustimmung die Berhandlungen mit Baldstein abschließen wollte.

Dadurch verzögerte sich die Reise Arnims nach Pilsen, denn statt am 9. Februar daselbst einzutressen, wie Waldstein dies erwartete, kam er erst am 13. Februar von Berlin nach Dresden zurück und brachte dort noch einige Tage mit der Berichterstattung zu. Waldstein war über diese Berzögerung erzürnt und gab seiner Ungeduld gegen den gerade dei ihm weilenden Herzog Franz Albrecht lauten Ausdruck, und dieser wunderte sich selbst nicht wenig, daß man in Dresden noch immer mit dem Albschluß der Allianz zögere. "Ich bitte um Gottes willen," so schloß er seinen Brief an Arnim, "Sie (Arnim) kommen bald, es ist keine Minute zu warten, es ist ja alles six und hosse nicht, daß möglich sein sollte, daß es könnte umgestoßen werden, es müßte denn Gott wollen." Veleichzeitig schrieb der Herzog, Waldstein habe zum zweitenmale die sämtlichen Obersten seines Herees nach Pilsen beschieden, um

sich ihrer mehr als früher "zu versichern". Schlief, der wieder nach Pilsen gereist war, berichtete über den Zweck der Zusammenderusung der Obersten in noch eingehenderer Weise; "der Herzog von Friedland will sich ihrer noch mehr versichern und einen seisen unausschälichen Bund mit ihnen machen, der weder vom Kaiser noch von Spanien wird können getrennt werden." Unzweiselhaft ist es Waldsteins Absicht gewesen, die Obersten enger an sich zu ketten; trohdem läßt der zweite Pilsener Schluß, der am 20. Februar unterzeichnet wurde, keine so seindselige Erklärung zu, wie der vom 12. Januar. Denn wenn sich die Obersten in diesem zweiten Schluß auch verpflichten, treu bei Waldstein auszuharren und jedem seiner Besehle nachzusommen, so verssichern sie dabei im Verein mit ihm, es an der schuldigen Treue gegen den Kaiser nicht sehlen lassen zu wollen.

Bis zum zweiten Bilfener Schluß scheint Balbftein gemiß gewesen zu sein, daß die Armec bei ihm ausharren werde und nur bezüglich einiger hohen Offiziere, wie Aldringen, Gallas. Biccolomini und Diodati scheint ihn ein leiser Zweifel beschlichen und er auch den Abfall einiger Regimenter in Rechnung gezogen Des größeren Teils ber Armee glaubte er aber schon deshalb ficher zu fein, weil ihm alle höheren Offiziere Rang und Burde und die meisten ihr Bermogen bankten. Auf die Dankbarkeit ber Untergebenen setzte er also seine Rechnung, bedachte aber nicht, daß er durch seine eigene Undankbarkeit gegen einen Herrn. der ihn mit Ehren und Reichtum überschüttet und nie einen feiner mehr oder weniger berechtigten Buniche durchfreugt hatte, feine Untergebenen von ihrer Verpflichtung entband. Er war entschloffen. seine Truppen bei Brag zu konzentrieren, bann ben Umftanben entsprechend zu handeln und namentlich die Abtrünnigen anzuareifen. Um fo schwerer ertrug er aber ben Umstand, baf Arnim noch immer mit feiner Ankunft zögerte und bag er fich mit den Bertröftungen des Lauenburgers begnügen mußte. Thatfächlich war ber Kurfürft von Sachsen erft am 18. Februar über die Inftruttion schluffig geworben, die er seinem General für

die Verhandlungen mitgeben wollte und in der er ihn mit sichtslichem Widerwillen bevollmächtigte mit Waldstein über den Frieden zu verhandeln, wenn auch die Bedingungen desselben dem Naiser nicht genehm sein würden und man sie von dem letzteren erswingen müßte. Da Arnim auch nach erteilter Instruktion noch einige Tage in Dresden verweilte, so ereilte ihn, kurz nachdem er die Reise angetreten hatte, die Nachricht von der Ermordung des Generalissimus und so kam er nicht mehr dazu, sich mit ihm endgiltig zu einigen.

Während der Zeit, wo er in Bilfen ftündlich auf die Unfunft Arnims wartete, bemächtigte sich Waldsteins mehr und niehr ein Gefühl der Unficherheit und bedrängt von diesem veranlakte er den Herzog von Lauenburg zu Bernhard von Weimar zu eilen und diesen zu ersuchen, daß er einige tausend Mann für ihn bereit halten möchte, wenn er sich gegen den Raiser erklärt haben würde. Am 21. Februar erhielt er endlich die Nachricht, daß der Raiser seinerseits mit ihm gebrochen habe und daß fich ihm einige Generale, darunter Gallas und Biccolomini, angeschloffen und den Truppen den Befehl erteilt hätten. bem Friedlander feinen Gehorfam mehr zu leiften. Sett entschloß er sich nach Eger aufzubrechen, um bem Berzog Bernhard näher zu sein und ersuchte gleichzeitig ben letzteren mit seiner Ravallerie nach Eger zu rucken und ihm ba die hilfreiche Band Bu bieten; auch Arnim ließ er von feiner Abreise verftanbigen und schloß daran die Bitte, er möchte sich so rasch als möglich nach Eger begeben. Er felbst trat seinen Marsch nach dieser Stadt am 23. Februar begleitet von 10 Reiterkompagnien und 300 Musfetieren an. In den letten 24 Stunden hatte er die Überzeugung gewonnen, daß ein großer Teil der Armee ihn preisgegeben habe. er beschleunigte deshalb seinen Abzug aus Bilfen, der mehr einer Alucht als einem geregelten Marsch ähnlich sah.

Bevor wir uns an die Schilderung der Katastrophe in Eger begeben, wollen wir noch andeuten, welches Resultat die durch Kinsky angebahnten Verhandlungen mit Frankreich hatten.

Sowohl ber König Ludwig, wie Richelien hatten volles Zutrauen in die Glaubwürdigkeit ber Rinsthichen Außerungen über die Absichten Waldsteins und bieses Zutrauen mußte noch machsen, als fie von bem Inhalte ber zwifchen Urnim und Balbftein im Juni und August 1633 eingeleiteten Berhandlungen in Kenntnis gesett murben. Infolge biefer Mitteilungen und ba fie gum raschen Abschluß eines Vertrages mit Waldstein gedrängt wurden, entichloß sich der König am 1. Februar dem Marquis von Reuquières eine eingehende Instruttion in diefer Angelegenheit zu erteilen. Für ben Fall, als Waldstein mit bem Raiser brechen wurde, follte er ihm für die weitere Fortsetzung des Krieges Subsidien im jährlichen Betrag von einer Million Livres und ben Beiftand bes Königs für die Erwerbung ber Krone Böhmen versprechen. Als Feuquières dieser Instruktion nachkommen wollte und ben herrn be la Boberie nach Böhmen schickte, um mit Balbstein ben Bertrag auf biefer Grundlage abzuschließen, war berfelbe bereits tot.

Die Reise nach Eger legte Waldstein in der oben angedeuteten Begleitung von ungefähr 1000 Mann, ju benen auf bem Wege ber Oberft Buttler mit etwa 200 Dragonern ftieß, und in Gesellschaft Ilos, der Grafen Treta und Kinsth und ber Frauen ber beiben letteren in zwei Tagen zurud. Bei feinem Einzug in biefe Stadt war er in fehr übler Stimmung, benn er litt seit Monaten am Podagra, die Schmerzen qualten ihn in furz aufeinander folgenden Zwischenraumen und verleibeten ihm jebe Thätigfeit. In Diefem Umftande ift auch ber Grund gu fuchen, weshalb er mit feinen Planen mehr Beit vertrobelte, als zuläffig war, benn zu rascher und entscheibender That gehört auch förperliches Wohlbefinden. — In Eger führte ber Oberft Gordon das Rommando; er hielt zum Raifer und hatte fich bem Einzuge Waldsteins widersett, wenn diesem nicht bas Berücht vorausgegangen ware, daß ber Generaliffimus mit weit mehr Truppen heranrude, als wirklich ber Fall war, weshalb Gordon einen Widerstand für aussichtslos hielt. Um Abend nach seiner

Unfunft schickte Waldstein ben Sohn seines Ranglers an ben Markgrafen von Rulmbach und ersuchte ihn um eine persönliche Busammentunft, in der er sich mit ihm über den Anschluß an die Gegner des Kaisers beraten wollte. Da weder Gordon nach Buttler zu ben Bersonen gehörten, auf Die fich Waldstein mit Gewißheit verlaffen konnte, so beriefen Illo und Treka beiden Offiziere, wahrscheinlich in seinem Auftrage vor und verlangten von ihnen einen Eid, daß fie demselben an= hänglich sein und von niemandem, selbst nicht vom Kaiser, eine Gegenordre annehmen würden. Db die beiden Oberften fich weigerten das verlangte eidliche Versprechen zu geben, wie dies in einer gleichzeitigen Flugschrift behauptet wird, wollen wir nicht weiter untersuchen, jedenfalls schieden Ilo und Treta ohne Mißtrauen von ihnen und luden fich für den Abend zu Gaft bei Gordon ein, der auf der Burg fein Quartier hatte. Den Tag über hielten Buttler und Gordon, die fich mittlerweile als Gefinnungsgenoffen erfannt hatten, mit einigen ihnen untergeordneten Offizieren des Trefaschen Regiments eingehende Beratungen, in benen die Ermordung Waldsteins und seiner nächsten Anhanger beschlossen wurde, nachdem man die bloke Gefangennahme als unsicher und nicht zum Biele führend verworfen hatte.

Am Abend fanden sich Ilo, Trefa, Kinský und der Rittmeister Neumann in der Burg zu Gast ein und wurden da von
Gordon, Buttler und Leslie empfangen, die mittlerweile dasür gesorgt hatten, daß die Eingänge in die Burg von verläßlichen Soldaten bewacht wurden, die im entscheidenden Augenblicke noch eine Anzahl Dragoner, durchwegs Irländer, einließen. Als das Abendessen fast vorüber war, drangen die letzteren plötzlich in den Speisesaal, sielen über die Gäste her und töteten sie nach kurzer, von allen versuchter Gegenwehr. Nach vollbrachter That eilte Buttler in Begleitung des Kapitäns Devereux und einer Anzahl Soldaten in das Haus des ehemaligen Bürgermeisters Bachhälbel, wo Waldstein sein Quartier aufgeschlagen hatte, vervundeten in ihrer But den herzoglichen Mundschenk, der eben aus dem Gemach heraustrat, wo sich der Herzog aussielt, drangen in das Zimmer ein und fanden da den gesürchteten Mann im bloßen Hemde am Tische gelehnt stehend. Entset über das Gesichrei der Herendringenden, die "Rebellen, Rebellen" riesen, wollte Waldstein sich an das Fenster flüchten, wurde aber auf dem Wege dahin von dem Kapitän erstochen. Sein Leichnam wurde darauf in ein Tuch gewickelt und in die Burg zu den übrigen Ermordeten gebracht. Am Morgen wurde die That in Eger bekannt gemacht und von sämtlichen anwesenden Ofsizieren der Sid für den Kaiser verlangt. Keiner weigerte sich denselben zu leisten.

So war eine That geschehen, welche den benkbar größten Nuten für den Raifer im Gefolge hatte. Mit Diefem einen Schlag wurde er herr feines heeres, benn nur ber Graf Schafgotich versuchte noch an der Spite seiner Truppen eine Erhebung, wurde aber bei diesem Bersuche von Colloredo gefangen genommen und unschädlich gemacht. Das Beer war jest ein faiferliches und blieb es in allen folgenden Zeiten. Dabei entledigte fich Ferdinand zugleich der Zahlungspflicht an feinen ehemaligen Feldherrn, dessen Rechnung zu begleichen ihm nach einem all= fälligen Friedensschlusse taum möglich geworden wäre. Wem man fich barüber wundern wollte, daß die Armee, die man an das Los des Friedländers gefettet glaubte, so plöglich und so vollständig fich von demfelben losmachte, fo durfte die Berwunberung bald ein Ende nehmen, wenn man erfährt, daß fast alle Oberften und Generale durch das Versprechen großartigen Lohnes gewonnen und auf die Waldsteinschen Güter gewiesen murben, die man konfiszieren und samt und sonders ihnen überlaffen Gine berartige Beute befriedigte nicht nur ihre Goldansprüche, fondern ftellte ihnen noch eine glänzende Bereicherung in Aussicht; was Bunder, wenn die Betreffenden zwischen die Wahl gestellt, ob fie den Raifer ober Waldstein verraten wollten, ben letteren preisgaben, ba fie bies mit mehr Sicherheit und geringeren Gemiffensffrupeln thun fonnten. Balbftein fiel einer

gegen ihn organisierten Gegenverschwörung zum Opfer. Er war ein Mann von großen Berrichergaben, beffen Thatigfeit bie tief= ften Spuren gurudgelaffen hatte, wenn er vom Geschich begunftigt worden ware und eine umfaffende Berrschaft erlangt hatte, weil zu jener Zeit die Bölker noch aus weicherem Thon waren, ber

fich in beliebige Formen fneten ließ.

Das Egerer Ereignis verursachte außerordentliches Auffeben, ber Gewinn, ben ber Raifer bavon trug, war bald aller Welt Tropbem beschuldigte ihn feiner ber feindlichen Staats= manner, daß er sich einer Frevelthat schuldig gemacht und daß fein Feldherr feinen Berrat gegen ihn gesponnen habe. Da die von faiferlicher Seite fpater veröffentlichten Beschulbigungen nicht bestritten wurden und Khevenhiller in seinem großen Werke, ben Kerdinandeischen Annalen, als genau informierter Zeitgenoffe fich auch für die Schuld Waldsteins ausspricht, ebenso ber im schwedischen Solde stehende gleichzeitige Siftorifer Chemnit teinen Ameifel darüber andeutet, und endlich auch die zwischen Feuquières und Rinsth geführten Berhandlungen durch die Beröffent= lichung ber Berichte des frangösischen Gesandten bekannt wurden, fo lautete auch bas Urteil ber fpatern Siftoriter verdammend für Waldstein, wenngleich mitunter einigem Zweifel Raum gegonnt wurde. In neuester Beit ift die Frage wieder lebhaft erörtert worden und wir haben in der Ginleitung zu diesem Werke angedeutet, welche Erklärungen versucht worden sind. Wir haben in unserer Schilderung der Überzeugung von der Schuld Waldsteins durch die Anführung der gegen ihn sprechenden That= fachen Ausbruck gegeben.

## Zweites Kapitel.

## Die Schlacht bei Hördlingen und der Prager Friede.

I. Der Frankfurter Konvent und das Bündnis der sechs Kreise. II. Die Schlacht bei Rördlingen und ihre Folgen. III. Die Berhandlungen Frankreichs mit den Generalstaaten, mit dem Herzog von Lothringen, mit den vier oberen Kreisen und mit Schweden. IV. Die Friedensverhandlungen in Leitmerit und Pirna. V. Die Berhandlungen über die Annahme des Friedensentwurses. VI. Abschluß des Friedens in Prag und Inhalt dessiehen. VII. Die Berhandlungen über die Annahme des Frager Friedens namentlich mit Schweden.

I. Die nächste Folge von Waldsteins Ermordung war die, daß der kaiserliche Hof die Hoffnung auf das Gedeichen von Verhandlungen aufgab und Anstrengungen machte, um mit der durch abermaligen spanischen Zuzug aus Italien verstärkten Armee den Krieg energisch aufzunehmen. Da gleichzeitig auch Schweden und Frankreich die deutschen Stände enger als bisher an sich zu ketten suchten, so verdunkelte sich dadurch die Ausslicht auf Frieden noch mehr. Alles kam darauf an, auf welche Seite sich der Kurfürst von Sachsen stellen werde, sein Anschluß konnte die Wagschase auf die eine oder andere Seite sinken machen und beshalb bemühte sich Drenstierna und wie wir sehen werden auch der Kaiser ihn sür ihre Partei zu gewinnen.

Der schwedische Reichskanzler hatte zu Anfang des Jahres die Stände der verbündeten Kreise in Ginzelkonventen versammelt und darauf eine gemeinsame Versammlung nach Frankfurt am Main auf den 11. März einberufen, an der fich alle fechs Rreife, die vier oberen, (der schwäbische, frankische, oberrheinische und westfälische) und die beiden sächsischen beteiligen follten. Beladenen waren erbotig zu erscheinen, namentlich wollte Brandenburg den Abschluß eines Bundniffes zwischen den oberen und den fächsischen Kreisen, mit dem man im vorigen Jahre nicht zu Ende gefommen war, auf der Berfammlung betreiben, voraus= gesett, daß Schweden feine Ansprüche auf Bommern erheben, sondern sich mit einer anderen "Realrekompens", allenfalls mit bem Stifte Bremen oder mit Teilen von Magdeburg oder Maing begnügen würde. 11m den Rurfürften von Sachsen gur Beschickung zu veranlaffen, fand sich eine Deputation bes niederjächfischen Kreises bei ihm ein und ersuchte ihn sich nicht nur dem Konvente anzuschließen, sondern auch dem Kangler Orenftierna die Direktion der gemeinsamen Angelegenheiten zu über= laffen. Ihr Gefuch scheiterte auch diesmal, der Kurfürst fand cs mit seiner Überzeugung um fo weniger vereinbar, daß ein Fremder eine derartige Stellung im Reiche einnehme, als er fie felbst für fich in Unspruch nahm, er wollte nur Gesandte zu bem Ronvente schicken, die an den Verhandlungen nicht als Mitglieder teilnehmen, sondern nur Antrage stellen und Gegenerklärungen entgegennehmen follten, furg er wollte wie ein auswärtiger Botentat verhandeln. Thatsächlich wurde der Konvent von den Ständen aller feche Rreife, von Aurfachsen aber mit ber angebeuteten Beschränkung beschickt. Auch aus Schlesien fand fich eine Deputation ein und endlich waren auch die böhmischen Erulanten vertreten, um die Wiederherstellung der alten Berhältniffe in Böhmen anzubahmen.

Der Konvent wurde am 7. April (1634) von Drenstierna im altberühmten Kömer seierlich eröffnet und ihm die Gegensstände der künstigen Beratung vorgelegt. Dieselben betrasen die Art und Weise, wie man die Wittel zur weiteren Kriegführung ausbringen, unter welchen Bedingungen man sich in Friedensverhandlungen einlassen, wie man den König von Frankreich zu-



Brel Grenftierna, ichwedischer Beichskangler.

frieden stellen und ob man ihm Philippsburg überlaffen solle, um sich seine weitere Allianz zu sichern; endlich wie man Schweben für die geleisteten Dienste belohnen solle.

Die Verhandlungen über biefe Vorschläge begannen in der herkömmlichen schleppenden Weise und wurden dadurch noch mehr verzögert, daß einzelne der Anwesenden ihre Privatanliegen vorbrachten und beren Gewährung zu sichern suchten. Da überdies einige ber gewichtigften Mitglieder bes Konvents von ber Befriedigung der territorialen Ansprüche Frankreichs und Schwebens nichts wiffen wollten, so kam man schon um dieses Grundes willen nicht zum Abschluß der Berhandlungen, die eigentlich nur auf den Krica gerichtet waren. In biefe friegerische Stimmung griffen nun Die fachfischen Gesandten durch ihre Borschläge ein, indem fie verlangten, man folle die Friedensverhandlungen ernstlich in Ungriff nehmen und sich durch die bisherigen Kriegserfolge nicht zur leichtsinnigen Beurteilung ber allgemeinen Lage verleiten laffen. Alls ber Ronvent oder vielmehr fein Saupt Dreuftierna diese Aufforderung ablehnend beantwortete, erflärte fich der Rurfürst von Sachsen bereit ben Rrieg fortzuseben, verlangte aber burch seine Besandten, daß ihn die beiden sächsischen Kreise un= terftüten und fich ber Direftion Schwedens entziehen follten. Dabei erhob er feine marnende Stimme gegen ben Abschluß von Bündniffen mit Fremden, womit er flar genug Schweben und Franfreich bezeichnete. Drenftiernas Ginfluß war mächtig genug. um biesen Angriff abzuwehren, da auch Brandenburg vorläufig auf feiner Seite ftand und nichts von einer feparaten Stellung ber beiden sächsischen Kreise wissen, sondern fie mit den vier oberen Kreifen in ein Bundnis vereinen wollte. Der Gefandte Franfreichs, Fenquières, glaubte ben Ronvent zur Beschleunigung ber Berhandlungen über die vorgelegten Borschläge ermahnen gu muffen, indem er zugleich ausdrücklich erklärte, daß fein Rönig bie Einräumung von Philippsburg verlange, zugleich aber verspreche, daß er biesen wie die anderen von ihm im Ergstift Trier und im Elfaß offupierten Orte nach bem Frieden refti=

tuieren werbe. Der Konvent wandte sich darauf an Drenstierna mit der Anfrage, in welcher Beise Schweden für seine Dienste entlohnt zu werden wünsche, welcher Frage später ein Anbot folgte, das in einer Gelbentschädigung, in einem steten Bündnisse und in der Abtretung der von Schweden besetzten katholischen Gebiete bestand.

Die Frage und das Anbot beantwortete Drenftierna (am 8. August) indem er sagte, daß Schweben zwar eine Realentloh= nung verlange, aber die offupierten fatholischen Gebiete nicht auf die Dauer zu behalten wünsche, weil sie ihm nicht gelegen feien, es erwarte beshalb, daß die Bundesgenoffen fie übernehmen und bafür ber Krone Schweden beffer gelegene Gebiete gum Tausch anbieten würden. Nun trat eine Spaltung zwischen ben oberen und ben beiben sächsischen Kreisen ein, die letteren erflärten, die Antwort des Reichskanglers beute offenbar an, bak Schweden den Besitz von Pommern wünsche, welches Land ihm aber nicht überlaffen werden tonne, weil Rurbrandenburg einen unzweifelhaften Anspruch barauf habe. Da Orenstierna trot alles Drangens ber brandenburgischen und pommerschen Gefandten auf Bommern nicht verzichten wollte, so erkaltete auch der Gifer des Kurfürsten Georg Wilhelm für bas gemeinsame Bündnis ber fechs Rreife und er trat jett nur noch für eine "Separatkonjunktion" ber beiben fächfischen Rreife ein, die in bezug auf bas Beerwesen und die gemeinsame Raffe eine felbständige Stellung einnehmen follten.

Denstierna erreichte also in Franksurt nicht sein Ziel, weber wollte es ihm gelingen das Bündnis der sechs Kreise unter Schwedens Direktion, über dessen Kriegsmittel dasselbe undesschränkt versügen sollte, zustande zu bringen, noch konnte er erreichen, daß die künstige Entlohnung Schwedens durch die Sinräumung von Pommern schon jest bestimmt wurde. Die Aufmerksamkeit des Konvents in Franksurt war mittlerweile durch die von Sachsen mit dem Kaiser in Leitmerit eingeleiteten Friedensverhandlungen in Anspruch genommen und wenn diese

rafch jum Abschluß gekommen waren, fo wurde fich ein Teil bes Ronvents ben schwedischen Wünschen noch weniger gefügig gezeigt haben. Da fiel aber bie Nachricht von ber Schlacht von Nördlingen wie ein Donnerschlag in die Versammlung in Frantfurt ein, por ber gemeinsamen Not schwiegen einstweilen bie Barteiintereffen; die fachfischen Kreise zeigten fich jett bereit, bas Bundnis unter Schwedens Direktion zu schließen und Schweden begnügte fich mit allgemeinen Zusicherungen wegen feiner Entlohnung und bestand nicht mehr auf der ausdrücklichen Rusage Pommerns. Auf dieser gegenseitigen Nachgiebigkeit beruhte bas Bündnis, über bas man fich Mitte September fchlieflich einigte. Es beftimmte, daß die vier oberen Rreife und die Stande ber beiden fachsischen Kreise (insoweit sich lettere dem Bundnisse anschließen wurden, was 3. B. bei Rurfachsen nicht ber Fall war) ie einen eigenen Bund schließen, daß biefe beiben Berbindungen fich ber Krone Schweden anschließen und dem Reichstanzler bie Direktion ber gemeinfamen Bundesangelegenheiten unter Beirat eines eigenen "Consilium formatum", beffen Mitglieder vor ben Reichsständen gewählt werden sollten, übertragen werbe. gemeinsame Armce follte auf 80 000 Mann erhöht und bem Bunde eidlich verpflichtet fein.

Es erübrigt uns nur noch zu berichten, welches Resultat Feuquières in Frankfurt erzielte. Es war dem Kardinal Richelieu darum zu thun, seste Plätze dies- und jenseits des Rheins in die Hand zu bekommen, um so die beabsichtigte Vergrößerung Frankreichs später gegen jeden Angriff sichern zu können, und zu diesem Ende wünschte er den Bestig von Philippsburg. Feuquières unterhandelte deshalb mit den vier oberen Kreisen und bestimmte sie schon ansangs Juli zur Nachgiedigkeit, doch berichtete er, daß es ihn viel Mühe gekostet habe und daß einzelne Reichsstände sich lieber entsernt als nachgegeben hätten, daß aber der Landgraf von Kassel ihm die besten Dienste zur Besiegung des Widerstandes geleistet habe, wosür er einen Lohn verlange. Der Vertrag über die Abtretung von Philippsburg wurde am

26. August geschlossen. Es ift interessant zu vernehmen, in welcher Beise Frankreich die deutschen Angelegenheiten vor der Schlacht bei Nördlingen geordnet wiffen wollte. Schweben follte Bommern, Drenftierna bas Herzogtum Breugen bekommen und Brandenburg mit Schlefien, ber Laufit und Mahren entschädigt Sachsen follte Böhmen und Magdeburg, Sorn die merben. Stifter Lübeck und Bremen, Bernhard von Beimar Oberöfterreich erhalten und dafür der Bischof von Bürzburg wieder restituiert werben. Frankreich wollte sich den Besitz von Det. Toul und Berdun und des Elfages fichern. Diefer Teilungsplan ging infolge ber Schlacht bei Nördlingen in die Brüche, aber nur insofern, als Frankreich späterhin nicht auf die Bergrößerung seiner Bundesgenoffen, sondern nur auf die eigene bedacht war.

II. Im März 1634 verfügte der Kaiser mit seinen Bundesgenossen über die ehemalige Waldsteinsche Armee, die teils in Böhmen, teils in Schlesien stand, über die Trümmer der Armee Ferias und Abringens — wir sagen über die Trümmer, weil dieselbe im Winter infolge surchtbarer Entbehrungen zum großen Teil epidemischen Krankheiten erlag, deren Opfer auch Feria wurde — endlich im Westen von Norddeutschland über die früher von Gronsseld, jett von Wolf von Mansseld besehligte Armee. Diesen Truppen gegenüber standen in Schlesien die Sachsen, die Brandenburger und die Schweden, die dasselbst von Banér kommandiert wurden, in Süddeutschland hielten sich noch immer Bernhard von Weimar und Horn, während am Niederrhein und in Westfalen an 27 000 Mann schwedischer und beutscher Truppen die Wagschale des Glückes zu ihren Gunsten neigten.

Wit dem Oberkommando über seine Truppen hatte der Kaiser nach dem Tode Waldsteins seinen eigenen Sohn betraut und so dessen Goba Waldsteins seinen eigenen Sohn betraut und so dessen glühenden Wunsch erfüllt. Den Fehler, der durch die Übertragung eines so wichtigen Umtes an einen unerfahrenen Prinzen begangen wurde, suchte Ferdinand dadurch gut zu machen, daß er demselben den General Gallas zur Seite gab und

auf diese Beise dem letteren thatsächlich die erste Stelle ein= räumte. Gin guter Teil der bohmischen Armee, die durch neue Werbungen verstärkt worden war, wurde Ende Mai (1634) bei Bilfen konzentriert und hierher begab fich auch Ferdinand III, ber barauf an ber Spite von 30 000 Mann auf Regensburg logrudte, beffen Belagerung und Eroberung bas erfte Biel feiner Thätiafeit fein follte. Bernhard von Beimar hatte die Befatung ber Stadt auf 6000 Mann erhöht und fühlte fich nun ficher, daß ihre Einnahme nicht gelingen werde. Da aber die Belagerung energisch betrieben wurde, verließ ihn diese Sicherheit und er glaubte fich mit Sorn vereinen, die Bekampfung der bairischen und spanischen Armee außer acht lassen und sich Regensburg nähern zu muffen. Die Bereinigung geschah bei Augsburg (am 12. Inli), das vereinigte Beer, das 22 000 Mann zählte, rückte gegen Landshut vor, erftürmte dasselbe, bei welcher Gelegenheit Aldringen, der jett über die kaiserlichen und bairischen Truppen ben Oberbefehl führte und ben Ferdinand III ber Stadt zur Silfe geschickt hatte, eine töbliche Bunde erhielt. Das Kom= mando über die bairischen Truppen, welche vereint mit den Raiserlichen weiter fämpften, übertrug Maximilian jett einem eigenen General, dem Grafen von Jugger. Als horn und Bernhard von Weimar am 30. Juli Landshut verließen, erhielten fie Die Nachricht von der Rapitulation von Regensburg.

Nach der Einnahme von Regensburg zog die kaiserliche Armee längs der Donau auswärts und folgte so den vor ihr zurückweichenden seindlichen Heerführern. Da Gallas sich jedoch zu einem entscheidenden Angriff zu schwach fühlte, so wollte er den Zuzug des aus Italien heranziehenden spanischen Kriegs-volkes abwarten, rückte aber noch vor der Vereinigung auf Nördelingen zu, das von einer schwedischen Besatzung gehalten wurde und das er nun auf das äußerste bedrängte. Die Gesalze sür Nördlingen steigerte sich, als am 2. September die spanischen Histruppen unter dem Kommando des Kardinalinsanten Don Fernando vor dieser Stadt anlangten und sich mit der kaiser-

lichen Armee vereinten. Das gemeinsame Heer belief sich jetzt auf etwa 36000 Mann. Bernhard und Horn glaubten nun nicht länger säumen zu dürsen, um der Stadt zu Hilse zu eilen und zogen deshalb noch zahlreiche Berstärkungen an sich, waren aber trotzem um einige tausend Mann schwächer als ihre Gegener. Da man Nördlingen nicht anders entsetzen konnte, als wenn man den Kaiserlichen eine Schlacht andot, so entschied sich Bernhard von Weimar für dieselbe.

Die Schlacht bei Nördlingen, die fich am 5. September entspann und auch am folgenden Tage wütete, ift eine ber blutigften und entscheibenbften bes langen Krieges gewesen. Der erfte Tag verlief gunftig für bie schwedischen Waffen, aber am folgenden fehrte ihnen bas Glück ben Rücken, so bag Sorn bem Herzog von Weimar mittags zum Rückzuge riet. Während bie beiden Keldherren benfelben vorbereiteten, fturmten ber in bairischen Diensten stehende ausgezeichnete Reiteranführer Johann von Werth und ber Herzog Karl von Lothringen, ber auch an ber Spite ber ligiftischen Streitfrafte kampfte, auf fie beran und verursachten unter ihren Truppen eine entsetliche Unordnung die schließlich in eine regellose Flucht ausartete. Bernhard wurde verwundet und rettete sich nur mit genauer Not, mahrend Sorn, brei Generale, vierzehn Oberften und 3000 Mann gefangen genommen murben. Die Bahl ber Gefallenen auf schwedischer Seite betrug gegen 6000 Mann, mahrend bie Raiferlichen nur etwa 1200 Tote gahlten und in entsprechendem Berhältniffe ftand auch die Rahl ber Bermundeten auf beiden Seiten.

Die Niederlage, welche die Feinde des Kaisers dei Nördelingen erlitten, gab derjenigen Tillys dei Leipzig in nichts nach, wenn sie sie nicht noch überbot, sie kann eigentlich nur mit der auf dem weißen Berge verglichen werden. Wäre an der Spize der kaiserlichen Truppen ein hervorragender General gestanden, der diesen Sieg gehörig ausgebeutet hätte, so hätten sich vielleicht noch einmal glänzende Aussichten für die Katholiken eröffnet. Schor die nächsten Maßnahmen zeugten aber, daß man im

kaiserlichen Hauptquartier ben Erfolg und die Zeit nicht auszunützen verstand, woran nicht bloß die Unersahrenheit der beiden obersten Generale Ferdinands III und des Kardinalinsanten, sondern auch die Unmäßigkeit ihres Natgeders Gallas schuld war, der sich als wahrer Trunkenbold entwickelte und seine Krast und Einsicht in wüsten Gelagen zugrunde richtete. Im ersten Augenblicke machte die Nachricht von der furchtbaren Niederlage einen niederschmetternden Eindruck auf die deutschen Protestanten, Oxenstierna brachte die zweite schlassos Nacht in Deutschland zu, aber die Niederlage unterstützte wenigstens seine Verhandslungen in Franksurt, indem sich die Mitglieder des Konvents, wie wir erzählt haben, ohne weitere Zögerung zum Bündnisse mit Schweden entschlossen. Sachsen nahm dagegen die bereits abgebrochenen Verhandlungen mit dem Kaiser wieder auf.

Nach bem Siege bei Nördlingen trennte fich ber Infant mit seinem Secre von der faiserlichen Armee und marschierte nach Jülich, wo er sich im Berein mit ben bortigen Bischöfen an ber Verteidigung des Rheins gegen die Schweden und Solländer beteiligte. Gine weitere Berringerung erfuhr bas faiferliche Seer dadurch, daß Ferdinand III ungefähr 7000 Mann nach Franken fandte, die baselbst anfangs beträchtliche Erfolge erreichten. Er felbst zog an der Spite seiner übrigen Truppen gegen ben Rhein und besetzte auf bem Wege Stuttgart. Statt aber rasch weiter zu gehen und die gunftige Sahreszeit auszunüten, vertrödelte er die Beit in diefer Stadt, fo daß ber Winter berankam, ohne daß man weiter gekommen wäre. In Stuttgart erhob fich ein Streit zwischen ben Raiserlichen und ben Baiern über bas Rommando. Maximilian nahm feinen Anftand feine Truppen bem König von Ungarn unterzuordnen, allein einem anderen faiserlichen General wollte er dieselben nicht unterstellen. Der Streit nahm bedeutende Dimensionen an und wurde durch Die Dagwischenfunft einiger von Wien abgeschickter Bertrauens= personen dahin geschlichtet, daß der Herzog von Lothringen, ber jest die bairischen Streitfrafte fommandierte, ben unmittelbaren

Befehlen des Rönigs von Ungarn gehorchen, den übrigen kaiferslichen Generalen aber gleichgestellt sein sollte.

III. Der weitere Vormarich der kaiserlichen Truppen mag auch dadurch gehindert worden fein, daß die jest von Frantreich seit Jahr und Tag nen eingeleiteten Berhandlungen ihre Früchte trugen und Ludwig den direften Krieg gegen Spanien und ben Raiser aufzunehmen im Begriffe war. Zunächst war die Allianz zwischen Frankreich und Holland auf Grund eines Offensivbündnisses zur Thatsache geworden. Da nach dem Tode ber Infantin Isabella († 1. Dezember 1633), welche die spanischen Niederlande felbständig beherrscht hatte, dieselben wieder unter die unmittelbare Berrichaft Spaniens zurückfehrten, Die Sollander biefes aber um feinen Breis bulben wollten, folgten sie willig den Lockungen Richelieus und schlossen mit Frankreich (am 15. April 1634) einen Bertrag ab, burch ben fich ersteres zu jährlichen Subsidien im Betrage von zwei Millionen Livres verpflichtete und letteres gur Befriegung ber Spanier zu Waffer und zu Lande und zur Teilung der Eroberungen im Falle Frankreich in offenen Krieg mit Spanien geraten wurde. Gleichzeitig beschloß Richelien, den Berzog Rarl von Lothringen für seine Berbindung mit dem Raifer zu strafen und führte diese Absicht am Tage ber Schlacht von Nördlingen burch. Schon bas Sahr zuvor (1633) hatte er ihm burch Parlamentsbeschluß bas Bergogtum Bar entzogen, weil er bafür die Lebensvflicht nicht geleistet hatte, war bann in Begleitung bes Ronigs an ber Spite einer Armee in Lothringen eingebrochen und hatte die Belagerung von Nanch begonnen. Der in seinem Besitz bedrohte Bergog hatte damals durch seinen Bruder, den Rardinal Frang von Lothringen, mit Richelieu Berhandlungen eingeleitet, infolge welcher ein Vergleich getroffen wurde, wornach Nanch dem Könia fo lange überlaffen werden follte, bis des Bergogs Schwefter, die Bringeffin Margaretha und Gemahlin Gaftons von Orleans, ausgeliefert sein würde. Die frangösische Regierung wollte sich der Bringeffin bemächtigen, um einen Prozeft gegen die Che Gaftons

cinzuleiten und dieselbe für null und nichtig zu erklären. Da Herzog Karl seine Schwester nicht ausliesern konnte, weil sie sich nach Brüssel geslüchtet hatte, so glaubte er im Interesse seiner Familie nicht anders handeln zu dürsen, als indem er (am 19. Januar 1634) auf sein Herzogtum zu Gunsten seines Bruders, des Kardinals, verzichtete und sich darauf an der Spize der ihm übrig gebliebenen Truppen dem Kaiser ganz und gar anschloß und wie wir gesehen haben, demselben auch beträchtliche Dienste im Laufe des Jahres leistete. Der neue Herzog entsagte seiner Kardinalwürde und heiratete vier Wochen später eine Kousine, allein da der König von Frankreich diese Heichtete er sich mit seiner Gemahlin nach Klorenz und überließ das Herzogtum den französsischen Bedrängern.

Um 5. September (1634) fette Richelien ber Berfolgung des lothringischen Fürstenhauses dadurch die Krone auf, daß er burch das Barlament die Che Gaftons und Margarethens für ungiltig und ihre beiden Brüder ihrer Leben verluftig erklären und den König ermächtigen ließ, fich an den anderen Befitungen berfelben (also an Lothringen) schablos zu halten. Lothringen wurde jett von den Franzosen ausgebeutet, denn obwohl es dem Herzog Karl ab und zu gelang, dahin vorzudringen und sich da= selbst zu behaupten, so waren das nur vorübergebende Erfolge. Die Treue, mit der er an der Alliang mit Ofterreich trot ber ihn bedrobenden Berlufte fefthielt, bildete allmählich eine ftarte Rette wechselseitiger Unhänglichkeit und Sympathic zwischen ben Lothringern und Sabsburgern, die später immer fester gefnüpft wurde und endlich zu ber folgenreichen Bereinigung beider Säufer burch die Seirat Frang Stephans von Lothringen und Maria Therefias filhrte.

Im Bertrauen auf die holländische Allianz und auf die Sicherheit, mit der sich sein Herr mit der Besetzung der wichtigssten Orte Lothringens vorwärts bewegen konnte, gab nun Ludwig dem Marschall de la Force den Beschl, sich mit einer Armee von 35000 Mann dem Rhein zu nähern. Die Kaiserlichen

durften alfo biefen Strom nicht überschreiten, ohne Wefahr gu laufen, mit den Frangofen aufammenguftofen. Gleichzeitig ichicte Ludwig bem Marquis von Feuguieres Die nötigen Gelbmittel zu, damit in Deutschland 12000 Mann frischer Truppen angeworben und den siegreichen Gegnern entgegengestellt würden. Diefe Gelbsendung war die Folge neuer Bertragsverhandlungen, in die fich die Schweden und die vier oberen Rreise mit Frantreich eingelaffen hatten, als ihnen die Schlacht von Nördlingen einen engen Anschluß an Frankreich rätlich erscheinen ließ. Orenstierna war damals in Berzweiflung, er fürchtete, daß Bernhard von Weimar fich bem Rurfürsten von Sachsen anschließen, daß Schweden um seinen Lohn kommen und daß das in Frankfurt mit den zwei sächsischen Kreisen abgeschlossene Bundnis in die Brüche geben könnte. Er verlangte beshalb von Feuguieres. daß ber Rönig von Frankreich offen auf dem Kriegsschauplatz auftreten und seine Truppen über den Rhein schicken solle, welche Forderung der frangösische Gesandte nicht ablehnte aber den Bunfch aussprach, daß Drenftierna einen Gefandten nach Baris schicke und durch ihn über ein neues Bündnis verhandeln laffe. Der schwedische Reichskanzler kam biesem Bunsche nach schickte ben würtembergischen Rangler Löffler in Begleitung bes pfälzischen Rates Streuf nach Paris ab, welche baselbit die Berhandlungen nicht bloß im Namen Schwedens, sondern auch ber vier oberen Rreise führen follten. Triumphierend berichtete Reuguieres, daß ber Rönig jett ben Elfaß gewinnen könne.

In der That ließen die Verhandlungen, die von den beiden Genannten in Paris eingeleitet wurden, der französischen Vergrößerungsslucht weiten Spielraum. Sie verpflichteten sich im Namen Schwedens und der vier oberen Areise, keinen Frieden ohne Zustimmung Frankreichs zu schließen, die katholische Religion in keinem der von ihnen okkupierten Gebiete anzutasten, und erhielten dafür das Versprechen, daß der König für ihren Dienst 12000 Mann erhalten werde. Im Falle er selbst mit dem Kaiser brechen und ihn angreisen würde, sollte der Elsaß

seinem Schutz untergestellt und Breisach von ihm besetzt werden dürfen und ebenso sollte es ihm freigestellt sein, seinen Schutz auf jene Fürsten auszudehnen, welche sich von dem feindlichen Bündnisse zurückziehen würden, worunter zunächst die rheinischen Fürsten gemeint waren. Fast das ganze linke Mheinuser wurde durch diese Zugeständnisse dem König preiszegeben, die Deutschen selbst sollten ihm bei diesem großartigen Erwerde behilslich sein und hiesür mit einigem Geld, das er sür ihre Truppen bereit halten wollte, entschädigt werden. Nicht einmal ein Lohn wurde den Berbündeten verheißen und woher sollte er auch genommen werden, da Frankreich die katholischen Gebiete ihnen nicht unterthan machen wollte und die allfällige Hinweisung auf die kaiserlichen Länder sür die Unterhändler nichts Berlockendes haben konnte.

Am 1. November waren die Verhandlungen zu Paris zu Ende, es fragte sich nur, ob das Bündnis auch von den vier Kreisen und von Oxenstierna ratissziert werden würde. Die vier Kreise entschieden sich auf einer Versammlung, die in Worms (am 28. Dezember 1634) abgehalten wurde, zur Annahme desselben. Es ist nicht zu leugnen, daß sie die Interessen ihrer Heimat in der schmählichsten Weise preiszgaben, wenn man aber bedenkt, wie ihnen in den Jahren 1626 dis 1630 mitgespielt worden war und wie sie an ihren eigenen Landsleuten die ärgsten Vedränger gesunden hatten, so haben sie auch Anrecht auf eine mildere Beurteilung. Derzenige, der dem Tode nahe ist, such demselben um zehen Preis zu entgehen, mag die Besbingung der Rettung ein noch grausameres Ende in Ausssicht stellen.

Oxenstierna wollte dagegen das Bündnis nicht unterzeichnen, da er die Interessen Schwedens in dem Vertrage nicht gewahrt fand, man mußte sich also in Frankreich dazu bequemen etwas zu thun, um Schweden und den Kanzler zu gewinnen und bot deshalb der Königin Christine eine nicht näher bezeichnete Entsichädigung, dem Kanzler aber das Kurfürstentum Mainz an. Trot dieser Anerbietungen kamen die Franzosen nicht zum

Ziele, es versloß das ganze Jahr 1635, ohne daß die Verhandlungen zu Ende gediehen wären, weil sich Schweden nicht mit allgemein lautenden Phrasen begnügen wollte. Welches Resultat

gulett erzielt murde, werden wir später berichten.

Rufolge bes mit ben vier oberen Kreisen abgeschlossenen Vertrages ließ Ludwig XIII fein Bolt (Ende Dezember 1634) über ben Nibein ruden und vereitelte baburch die Belagerung von Seidelberg, welches von den Baiern hart bedrängt wurde. Von nun an beteiligte fich also Frankreich offen an dem Kriege gegen ben Raifer. Indeffen rudte auch Bernhard von Beimar, burch frische Werbungen verstärft, an der Spite von ungefähr 21000 Mann heran und ftand zu Ende Dezember zwischen Frankenthal und Worms. Sobald Frankreich auf ben Kriegs= ichanplats trat, war es mit der Überlegenheit der faiserlichen Waffen vorbei. Tropdem gelang es den Kaiserlichen zu Anfana des folgenden Sahres (am 24. Januar) die Festung Philipps= burg burch einen Sandstreich zu gewinnen. Die Tüchtigkeit ber beutschen Soldaten gegenüber ben Frangosen, die nur Reulinge auf bem Rriegstheater waren, zeigte fich bei biefer Belegenheit in glanzenbster Beise. Ihre Tapferkeit und Unerschrockenbeit und ihre Rriegsführung wurden ielbst von ihren Begnern anerfannt und ber Karbinal be la Balette, ber trot feines Standes als frangofischer General kommandierte, nahm keinen Unftand au erflären, bag bie erstern ben lettern weit überlegen feien. Diese Erfahrung und Tüchtigkeit hatten sie sich in dem brudermörderischen Rampf angeeignet; als die Frangosen später denfelben Grad von Tüchtigfeit erreichten, hatten fie den Borteil poraus, daß ihnen die Deutschen in der Anchtung ihrer eigenen Heimat behilflich waren.

IV. Die im Beginn des Jahres 1634 mit Sachsen eingeleiteten Friedensverhandlungen waren vom Kaiser ernstlich gemeint, wurden aber von dem auf der abschüßigen Bahn seiner Pläne und Handlungen einem tragischen Ende zueilenden Herzog von Friedland für verräterische Zwecke ausgebeutet und erlitten

burch seinen gewaltsamen Tob eine Unterbrechung. Da aber ber Herzog Franz Julius von Sachsen-Lauenburg, ber Arnims Unterhandlung mit dem Friedländer eingeleitet hatte, auch nach der Egerer Katastrophe seine Vermittlerrolle nicht aufgab und die Friedensverhandlungen wieder in Fluß zu bringen fuchte, fo fanben feine Bemühungen später auf beiden Seiten ein bereitwilliges Entgegenkommen. Dem Raifer lag mit Rücksicht auf die Erichopfung feiner Lander und die Berftuckelung feiner Streitfrafte gegen ben von allen Seiten brobenden Feind viel baran, an bem Rurfürsten von Sachsen wieder einen verfohnten Nachbar und Bundesgenoffen zu gewinnen, mit beffen Silfe er bie Schweben aus dem Reiche verdrängen und den ersehnten Frieden herbeiführen konnte. Da ber Rurfürst von Sachsen burch ben Druck und die Eigenmächtigkeiten ber Schweden und die Nichtbeachtung feiner Ansprüche als Oberhaupt ber Brotestanten erbittert mar, jo war auch er zu Unterhandlungen bereit. Der Raifer bestimmte Die Stadt Leitmerit zum Berfammlungsort und fandte den Grafen Trauttmansdorff und die Reichshofrate Queftenberg und Dr. Gebhardt als feine Bertreter bahin, mahrend der Kurfürft von Sachfen au bemselben Zwecke feine Rate Miltit und Dr. Oppel abordnete. Die Berhandlungen begannen in der jum größten Teil veröbeten und von Lebensmitteln entblößten Stadt am 15. Juni (1634), alfo faft brei Monate vor ber Schlacht bei Nördlingen und gur Reit, als der Konvent in Frankfurt tagte.

Die sächsischen Gesandten erklärten beim Beginn derfelben, daß der Kursürst nur in seinem Namen unterhandeln und den übrigen evangelischen Reichöftänden und Claubensverwandten nichts vergeben wolle, daß ihnen aber das Ergebnis zu gute kommen solle, wenn sie ihren Beitritt erklären würden und daß der Passauer Vertrag und der Augsburger Religionsspiede in allen Punkten, welche durch diese Verhandlungen nicht geändert würden, für ewig in Kraft bleiden sollten. Die eigenklichen Friedensbedingungen, welche die sächsischen Gesandten vorschlugen, waren zweisacher Art, sie betrasen teils das Reich, teils hatten

fie die Entschädigung Sachsens für die bem Raifer im Jahre 1620 geleistete Silfe zum Gegenstande. In ben bas Reich betreffenden Artifeln verlangten fie: 1) bag alle mittelbaren und unmittelbaren geiftlichen Güter, welche am 1. Januar 1612 im Besitze ber Protestanten gewesen waren, ihnen für immer bleiben follten: 2) daß die augsburgische Konfession in den Ländern fatholischer Obrigfeiten anerkannt und frei geübt und ben wegen der evangelischen Religion Ausgewiesenen die Rückfehr gestattet werde (wodurch besonders Böhmen und die übrigen Erbländer bes Raifers betroffen werden follten); 3) daß die Jurisdittion ber fatholischen Geiftlichkeit über die Bekenner ber augsburgischen Konfession überall aufhören; 4) daß das Kammergericht zu Speier und ber Reichshofrat in Wien gur Balfte aus fatholischen, zur Hälfte aus evangelischen Mitgliedern bestehen folle; 5) daß in Bufunft in ben Bebieten ber Reichsftande feine faiferlichen Ronfiskationen mehr geübt werden und das Recht dazu im Notfalle bloß dem eigenen Landesherrn zuftehen dürfe; 6) daß die pfälzische Kurwürde nach dem Tode des Kurfürsten von Baiern an die Kinder des geächteten Pfalzgrafen übergeben, Die Ober- und Unterpfalz ihnen aber sofort restituiert werden; endlich 7) daß Die Entschädigung ber Schweden allein von den Ratholifen geleistet werben folle. Bezüglich ber Entschädigung für die Schuldforberung bes Rurfürsten, welche samt ben aufgelaufenen Binfen über 7 Millionen Thaler betrug, forderten Die fachfischen Gefandten die erbliche Abtretung ber Markgraffchaft Dber= und Niederlausits, die erbliche Ginräumung des Erzstiftes Maadeburg und des Stiftes Halberftadt und für ben Fall, bag ber Raifer Die Übergabe ber Stifter verweigern wurde, Die Ginraumung bes Egerer Preises ober eines entsprechenden Gebietes im Norden von Böhmen und endlich die Ruweisung gewisser Ginkunfte in Schlefien.

Es ist begreislich, daß der Kaiser sich auf die billigste Weise mit Sachsen abzusinden trachtete und sich daher nur schwer zur Abtretung der Lausit verstehen wollte. Diese Entschädigungs-

frage bilbete ben Schwerpunkt ber ganzen Berhandlung und zugleich die gefährlichste Rlippe, an der fie ju scheitern brohte. Die faiferlichen Gefandten erflärten, bag bie Abtretung im Widerspruche mit der Einverleibung in das Königreich Böhmen ftehe, inbem sowohl der Raiser wie sein Sohn der Rönig Ferdinand III in ihrem Gib gelobt hatten, von biefem Konigreiche nichts gu Auch Magdeburg und Halberstadt könne Ferdinand nicht erblich überlaffen, weil er fie felbft nicht erblich befite und weil er ben Ansprüchen feines Sohnes, bes Erzherzogs Leopold Wilhelm, der auf Magdeburg eine papstliche Anweisung erhalten habe und zum Bifchof von Salberftadt poftuliert worden fei, nichts vergeben durfe. Dafür bot der Kaiser durch seine Vertreter dem Kurfürsten die Graffchaften Hohenstein und Regenstein und alles Gelb an, bas bie Serzöge von Medlenburg für bie Husföhnung gahlen mußten. Diefes Angebot ftand offenbar in feinem Berhältniffe zu ber Forderung und ba die faiferlichen Gefandten faben, daß Rursachsen fich mit bemselben nicht zufrieden geben. fondern auf dem erblichen Besitze der verpfändeten Markgrafschaft bestehen werde, so gaben fie bem Raifer zu bebenten, ob man burch die Berweigerung berfelben die Entscheidung von neuem auf die Spite des Schwertes ftellen ober ob man um des fehnlich gewünschten Friedens willen die Laufit nicht lieber opfern folle. Mit Rudficht barauf, daß biefelbe ein einverleibtes Glied ber Krone Böhmens war und über fie ohne Einwilligung ber böhmifchen Stände nicht verfügt werben burfte, rieten fie bem Raifer, Die Sache mit den vertrautesten Landesbeamten Böhmens im geheimen zu besprechen.

Diese Ratschläge wurden zum Teil gewürdigt und der Kaiser trug seinen Gesandten auf, den sächsischen Vertretern die Niederlausit als Lehen anzubieten. Die Forderung dagegen, daß die augsdurgische Konsession in den kaiserlichen Erbländern, namentlich in Böhmen oder wenigstens in einigen Grenzorten dieses Königreichs, in Eger und Joachimsthal, freigegeben und die Kücksehr der ausgewanderten Protestanten gestattet werde,

wies er entschieden zurück und war nur bezüglich Schlesiens zu einer Konzession erbötig. Er berief sich auf den von den protestantischen Fürsten versochtenen Grundsat, daß die Einsührung der Religion Sache des Landesherrn sei, nach welchem auch er in seinen Ländern unbeschränkt walten wolle. Ebenso ließ er die Restitution der Pfalz und der Kurwürde kaum zur Sprache gelangen und verwahrte sich gegen die Entschädigung Schwedens auf Kosten der katholischen Fürsten.

Den selbstfüchtigen Rielen ber schwedischen Politik und namentlich Orenftiernas, welcher gur Zeit ber Leitmeriter Beratungen die protestantischen Stände auf dem Konvente zu Frantfurt am Main zu einem festeren Bunde gegen ben Raifer zu einigen suchte, entsprachen Die von Sachsen einseitig geführten Friedensverhandlungen feineswegs. Drenftierna suchte fie daber zu stören und befahl dem in Schlesien stehenden General Banér, in Böhmen einzufallen, um nicht nur die Berhandlungen zu unterbrechen, sondern auch den König Ferdinand III, der eben Regensburg belagerte, burch diese Diversion zur Aufhebung der Belagerung zu nötigen. Obwohl der Rurfürst von Sachsen anfangs bem General Baner von biefem Buge abriet und bie taiserlichen Gesandten in Leitmeritz warnen und ihnen seinen Schutz anbieten ließ, fo schloß er sich endlich boch ben Schweben Er that dies weniger aus Freundschaft für sie, als aus Resignation, da er sich mit dem Kaiser noch nicht geeinigt hatte und beshalb mit ben Schweben nicht vorzeitig in einen Konflift geraten wollte. Nachdem er am 14. Juli Zittau erobert hatte, fiel er gemeinschaftlich mit Baner in Böhmen ein und amar 30g der Kurfürst über Liebenau, Münchengrat und Jungbunglau gegen Brag, mahrend die Schweden Leitmerit befetten und bei Melnik sich mit den Sachsen vereinigten. Nach einem vergeblichen Angriffe, ben sie gemeinschaftlich vom weißen Berge aus auf bie Besahung ber Brager Burg unternahmen, zogen fie fich wieber zurud und verließen fpater Bohmen gang, ba fie infolge

ber Nördlinger Schlacht einen übermächtigen Angriff baselbst befürchten mußten.

MS beunruhigende Nachrichten von dem Unruden ber Schweden nach Leitmerit famen, mußten die faiserlichen Gesandten auf ihre Sicherheit bedacht fein und gingen beshalb nach bem naben Rlofter Doran, wohin fie ihre fächfischen Kollegen bringend einluden, weil fie fie um feinen Breis wegziehen laffen wollten, um ben Frieden nicht wieder in weite Ferne zu ruden. Sachsen nahmen die Ginladung nicht an, sondern verlangten, daß die Raiferlichen mit ihnen nach Birna geben follten, wozu ihneber Rurfürst freies Geleite und Schut Busicherte. In ber That veranlafte bie Nachricht von bem Ginruden ber Schweben in Leitmerit die kaiserlichen Gesandten am 18. Juli von Doran aufzubrechen und nach Pirna zu reisen, wo fie am 19. anlang= ten. In diesem Orte hatten sich gablreiche bohmische Exulantenfamilien angesiedelt, welche sich nun gegen die Gefandten und ihre Dienerschaft äußerst feindfelig benahmen, fo daß die Stadtbehörde große Mühe hatte, das Gefolge unterzubringen und es gegen Schmähungen und thätliche Angriffe zu schützen. Biele Exulanten verließen Pirna, als fich die Nachricht von der Ginnahme ber Stadt Leitmerit burch Baner verbreitete und begaben fich bahin in ber Hoffnung, daß fie mit hilfe ber Schweden in ben Befit ihrer entzogenen Guter gelangen murben.

Die Verhandlungen zu Pirna, an denen anfangs auch Arnim teilnahm, schleppten sich dis in den Wonat November hinein und gelangten endlich durch die Vermittlung des Landsgrafen Georg von Hessen zum Abschlusse, indem ein Friedenssvertrag entworsen wurde, der dem im folgenden Jahre in Prag geschlossen Frieden zur Grundlage diente. In dem Entwurse that der Kaiser sein möglichstes, um den Kurfürsten zu bestiedigen und die Annahme des Friedens auch den anderen protestantischen Fürsten möglich zu machen. Der Stein des Anstoßes, das Restitutionsedist, wurde zwar nicht vollständig beseitigt, aber dessen Wirtung auf eine Neihe von Jahren suspendiert.

Rurfachsen follte alle Stifter und geiftlichen Buter, welche es im Jahre 1620 inne hatte, auf 50 Jahre, vom Friedensschlusse an gerechnet, unangefochten behalten, die übrigen protestantischen Rurfürften und Fürften jene geiftlichen Buter, welche fie bis gu Ende des Konvents zu Mühlhausen (im Jahre 1627) besagen, 40 Jahre lang behalten burfen. Der Sohn bes Rurfürften, Bergog August, sollte bis zu seinem Tobe im Besithe bes Ergstiftes Magdeburg, bem bie freie Wahl und alle anderen Rechte gewahrt werben, bleiben, bagegen follte auch ber Beftand ber tatholischen Domtapitularen und Benefizien gesichert sein. die Entschädigung bes Rurfürsten wurde folgende Vereinbarung getroffen: Die beiden Markgrafichaften Ober- und Niederlaufits follten als Mannslehen erblich an Kurfachsen abgetreten werden. ber Raifer und seine Nachkommen aber als Könige von Böhmen die oberften Lehens= und Eigentumsherren bleiben und auch fünftig ben Titel und bas Wappen jener Länder führen. bas furfachfische Saus in der männlichen Linie aussterben murbe. fo follten die beiben Lander an die Bergoge von Sachfen-Altenburg in männlicher absteigender Linie übergeben, für ben Fall. baß auch biefe ausfterben würden, follten die gebachten Länder an die Töchter bes Rurfürften, aber wieder nur als Mannslehen fallen, dem jeweiligen König von Böhmen jedoch in diesem Falle porbehalten bleiben, entweder die furfächfischen Töchter succedie= ren zu laffen ober fie durch die Erlegung ber Schuldfumme abzufertigen. Nach Abgang ber Töchter und ihrer Nachkommen follten beibe Markgrafichaften ohne jedes Entgelt an bas Roniareich Böhmen zurückfallen. Rurfachsen follte in dem auszu= stellenden Lehensrevers versprechen, die katholische Geiftlichkeit in ihren Privilegien zu schüten und ihr basjenige, was ihr etwa während der Unruhen abgenommen wurde, wieder zu erstatten. ferner die Stände und Unterthanen diefer Marfarafichaften bei ber freien Ausübung der fatholischen und der Augsburger Ronfession zu belassen. Sachsen sollte nicht verpflichtet fein, zu ben Steuern der Krone Böhmens beizutragen, nur bei allgemeiner

Türkennot oder gegen Feinde der Könige von Böhmen sollte es die altübliche Quote, oder worüber man sich vergleichen würde, entrichten.

V. Der fächfische Friedensentwurf wurde vom Raifer angenommen, aber noch nicht bestätigt, ba er hiezu die Buftimmung ber katholischen Kurfürsten einholen zu müffen erklärte. Berhandlungen wurden vertagt und follten am 13. Januar 1635, bis zu welchem Zeitpunkte Ferdinand das Gutachten der katholischen Kurfürsten über die Birnaer Bedingungen zu erhalten hoffte, in ber bohmifchen Stadt Aufig wieder aufgenommen Thatfächlich wurden Mainz, Köln und Baiern, nicht aber Trier wegen seiner offenen Berbindung mit Frankreich, von dem Birnaer Friedensentwurf in Renntnis gesett. Friede ware ben brei Rurfürsten fehr genehm gewesen, als fie aber ihre Buftimmung ausdrücken follten, fanden fie allerlei an bem Entwurfe auszuseten. Maximilian fühlte fich nicht genug= fam belohnt, wenn ihm blog die Rurwurde und die Oberpfalz überlaffen wurde, er verlangte die Zuweifung neuer Bebiete für den erlittenen Schaden und hatte beshalb feine Augen auf die Stadt Regensburg und auf einzelne reichsunmittelbare Berrschaften gerichtet, ja er verlangte fogar von dem Raifer gur Sicherftellung feiner Befriedigung die vorläufige Buweifung einiger faiferlichen Besitzungen, wenn feine andere Entschädigung Bahrend ber Rurfürst von Baiern ben Frieverfügbar wäre. bensentwurf nur fo lange anfeindete, als fein perfonliches Interesse nicht gewahrt war, focht ihn ber Rurfürst von Köln aus religiösen Grunden an; er fand es anftößig, daß zu ben Berhandlungen über einen Frieden, in bem es fich um religiöse Interessen handle, weder der Papst, noch die geistlichen Fürsten zugezogen würden, daß den Protestanten alle Kirchengüter, deren fie fich feit dem Jahre 1555 bemächtigt hatten, ausgeliefert und bas Restitutionsebift preisgegeben werbe und wollte beshalb, daß der Kaiser die Entscheidung dem Schwerte anheimstelle. Auch ber Rurfürst von Mainz war nicht einverstanden, brachte aber

seine Einwendungen in milberer Form vor, ja er ließ sie später ganz fallen und verteidigte die Friedenssehnsucht des Kaisers gegen seinen Kölner Kollegen, indem er auf die Unmöglichkeit des weiteren Widerstandes hinwies, wenn man sich nicht wenigstens einiger Feinde entledige.

Der Raifer hatte nicht bloß die fatholischen Kurfürsten um ihr Gutachten ersucht, sondern auch eine Anzahl in Wien anfässiger Theologen befragt, ob er ohne Gewissenssfruvel ben Frieden mit Sachsen abschließen und die Exetution des Reftitutionseditts aufgeben dürfe. Mit der Auswahl der betreffenden Theologen und mit der Leitung ihrer Berhandlungen betraute er den Kardinal Dietrichstein. Die Theologen waren diesmal in einer schwierigeren Lage als gewöhnlich; fie wußten, daß ber Friede mit Sachsen die Aufhebung bes Restitutionsedifts und die definitive Abtretung der Lausit im Gefolge haben, daß man alfo weite Gebiete ein- für allemal ben Protestanten preisgeben Dagegen war es ihnen auch bekannt, daß Ludwig XIII um diefelbe Beit mit Ferdinand über einen Frieden zu verhanbeln bereit war, wenn ihm das Elsaß abgetreten würde und daß fich ber Babit burch feinen Nuntius in Wien zur Bermittlung angeboten habe. Im Falle man auf Diefes Unerbieten einging. war fein Nachteil für die Rirche zu befürchten, sondern ein Borteil, weil dann die Lausitz kaiserlich blieb. Wenn schon diese Erwägungen bestimmend auf das Urteil der Theologen einwirfen mußten, so noch mehr die Ginflüsterungen bes papftlichen Runtius, ber fich eifrig für die Befriedigung Frankreichs vermenbete und zu biefem Zwecke auch ein Memoriale an ben Raifer richtete.

Die zwanzig Theologen, welche ber Karbinal Dietrichstein zur Beratung ausgewählt hatte, scheinen, soweit dies aus ihren Namen ersichtlich ist, zur einen Hälfte aus Romanen, die sich bamals ziemlich zuhlreich in den in Wien neuerrichteten Kapuziner- und Karmeliterklöstern, sowie im Sesuitenkollegium besanden, zur

andern Sälfte aus Deutschen bestanden zu haben; ber Orbensregel nach gehörten vierzehn von ihnen ben Rapuzinern, Karmelitern, Franziskanern und Dominikanern und fechs ben Jesuiten an, fie waren also samt und sonders dem Regulartlerus ent= nommen. Lamormain war nicht unter ber Zahl ber Berufenen, wenn er gleich für fich feine Deinung abgab. Alle Theologen, die nicht dem Jesuitenorden angehörten, sprachen sich einstimmig bahin aus, daß der Raifer ohne Gemiffensffrupel mit Sachsen unter ben angebotenen Bebingungen Frieden ichließen burfe, bon ben Jesuiten schlossen sich zwei biefer Meinung an, die vier anderen wollten, daß ber Kaifer borher bie Buftimmung bes Bapftes einhole; zwei von biefen letteren fanden, daß ber Raifer ohne Schädigung seines Gewissens die Artikel nicht bewilligen tonne und beuteten damit an, bag auch ber Papft die Buftimmung verweigern werde. Lamormains Gutachten liegt nicht vor, aber nach bem Berichte bes fpanischen Gefandten, Marques von Caftaneba, eiferte er am meiften gegen ben Friedensabschluß und befürwortete die Befriedigung Frankreichs. Der Gefandte fand feine andere Erklärung für fein Berhalten, als daß er entsprechende Weisungen von seinem Orbensgeneral erhalten und baß auf ben letteren ber Papft eingewirft haben burfte. Diefe Erklärung wurde in Spanien als richtig angenommen und man beschloß beshalb, bem Ordensgeneral in ironischer Weise für die Dienste Dank fagen ju laffen, Die er bem Ronige leifte.

Als die Theologen ihr Gutachten erstattet hatten, traten (am 27. Februar 1635) eine Anzahl der hervorragendsten kaiserslichen Käte, unter denen sich neben anderen die Kardinäle Dietrichstein und Pazmann, der Bischof von Wien, der Graf Trauttmansdorff, der Präsident des Reichshofrates Strahlensdorf und Lamormain besanden, zu einer Beratung zusammen. Eggenderg beteiligte sich nicht mehr an derselben, da er bereits am 18. Oktober 1634 gestorben war. Auch der Kaiser hielt sich von dieser Sitzung fern, die jedenfalls Beschlüsse von hervorragender Tragweite sassen, da von ihnen die ferneren

Geschicke Ofterreichs und Deutschlands abhingen, er hatte am grühen Morgen ben Kardinal Dietrichstein zu fich entboten und ihm aufgetragen, ben übrigen Raten zu fagen, "baß er in einer fo überaus wichtigen Sache, bie bas Seelenheil betreffe, feinen selbständigen Entschluß fassen wolle. Um sein eigenes Gewissen zu entlaften, belafte er basjenige feiner Rate und trage ihnen auf, ihm einen folchen Rat zu erteilen, den fie vor dem Richter= ftuble Gottes verantworten könnten". Reine That und fein Musspruch fest die mit ben Jahren sich steigernde Unselbständigfeit bes Raifers in ein fo grelles Licht, als biefe wenigen Worte. - Alle Rate, Die in ber Sitzung bas Wort ergriffen, fprachen fich für den Frieden mit Sachsen aus, am entschiedensten that bies Strahlendorf, ber die Unmöglichfeit betonte, ber Sarefie in Deutschland herr zu werden und beshalb jeden weiteren Rampf für verberblich erklärte. Zum Schluß riet die Versammlung bem Raifer die Fortsetzung ber Berhandlungen mit Sachsen an. boch empfahl fie womöglich eine Anderung mehrerer Friedensartifel. Mit ben vorgeschlagenen Underungen ertlärte sich ber Raiser einverstanden und regelte barnach die Instruktion der zu ben schließlichen Berhandlungen nunmehr nach Brag und nicht nach Außig beputierten Rate, bes Grafen von Trauttmansborff. bes Freiheren Rurg von Senftenau und bes Dr. Gebhard.

VI. Am 2. April trasen die kaiserlichen und sächsischen Friedensunterhändler in Prag zusammen und eröffneten die Verhandlungen in der prachtvollen Neichsratöstube des Schlosses. Die Sachsen (Dr. Döring, Sebottendorf und Dr. Oppel) erklärten, daß der Kurfürst die in Pirna vereinbarten Friedensartikel samt und sonders annehme und waren deshald zur unmittelbaren Unterzeichnung erbötig, allein die Kaiserlichen entgegneten, daß Ferdinand die Bedingungen nicht ratifizieren könne, weil die Zustimmung der katholischen Fürsten mangle und daß er deshald einige Änderungen beantragen müsse. So begannen denn die Verhandlungen auß neue, sie bezogen sich auf die Kirchengütersfrage, auf die zu erkeilende allgemeine Amnestie und wer von

berfelben auszuschließen sei, auf die Befriedigung Sachsens, auf die Kinder des Pfalzgrafen Friedrich, auf die Berbindung der sächsischen mit den kaiserlichen Waffen u. s. w. und dauerten mehrere Wochen, dis sie endlich am 30. Mai zum Abschluß gelangten und den Frieden zwischen dem Kaiser und dem Kursfürsten herstellten.

Bezüglich des Friedensvertrages, über den wir uns wegen seiner großen Tragweite etwas näher auslassen wollen, bemerken wir zuerst, daß derselbe nicht bloß den Kaiser und Kursachsen betraf, sondern ganz Deutschland umfassen sollte, er enthielt nämlich eine Lösung der wechselseitigen katholischen und protestantischen Beschwerden, wie sie der Kaiser und Kursachsen vereinbart hatten und den deutschen Fürsten anboten. Wer mit dieser Lösung zufrieden war, sollte in den Frieden ausgenommen werden, gegen die anderen und namentlich gegen die Fremden wollte man einander getreulich beistehen.

Die erste Entscheidung betraf die geistlichen Güter. Diejenigen, die dis zum Jahre 1627 im Besit irgend eines geistelichen Gutes waren, sei es, daß sie sich desselben vor oder nach dem Augsburger Religionsfrieden bemächtigt hatten, sollten durch die nachsolgenden vierzig Jahre in demselben verbleiben, oder falls sie daraus vertrieden worden waren, wieder restituiert werden. Um nach Ablauf der vierzig Jahre neuen Zwistigsteiten vorzubeugen, verpflichteten sich beide Teile schon vordem eine friedliche Einigung der Streitfrage anzubahnen; im Falle die Einigung nicht erzielt werden würde, behielten sich der Kaiser und seine Nachsolger das Necht der Entscheidung nach vorhersgehendem ordentlichen Prozeß vor. Die katholische Kirche sollte fortan ungeschmälert in ihrem Besit gelassen und ihr auf seine Weise ein Bistum oder eine Abtei entzogen werden. Das Reservatum geelesiastieum sollte also stete Giltigkeit haben.

Nach diesen Bestimmungen setzt der Friedensvertrag die dem Kurfürsten von Sachsen zu erteilenden Konzessionen fest. Das

Stift Magbeburg fiel bem Sohne bes Rurfürften, bem Bergog August zu, boch follten vier Umter, Querfurt, Buterbock, Dama und Borg, davon abgetrennt und bem Kurfürsten erblich überlaffen und dem früheren Administrator von Magdeburg, dem Markgrafen Chriftian Wilhelm von Brandenburg, jo lange er lebe, 12 000 Thaler von dem Herzog August als Benfion gezahlt werden. In einem Nebenrezesse wurde dem Kurfürsten außerdem bie Markgrafichaft Lausit als Entschädigung für bie Roften ber bem Raifer im Jahre 1620 und 1621 geleifteten Silfe auaestanben. Der Raifer mahrte in dem Friedensinstrument bas Recht seines Sohnes des Erzherzogs Leopold Wilhelm auf bas Stift Halberftadt, wohin er feinerzeit poftuliert worden mar, und erflärte zugleich, daß er in feinen Ländern die Anhänger ber Augsburger Konfession um der Rube willen nicht bulben fonne und nur bezüglich Schlefiens eine Ausnahme machen wolle. Diefe Ausnahme, Die in einem Rebenrezeffe genauer fpezialifiert wurde, lautete dahin, daß die freie Ubung der Augsburger Ronfession nur in jenen Fürstentumern, die nicht unmittelbar von ber böhmischen Krone abhingen, gewährleistet werden folle, in allen unmittelbar unterftehenden Fürftentumern behielt fich ber Raiser bas Reformationsrecht vor. Gleichzeitig wurde ben Bergögen von Liegnit und ber Stadt Breslau für ihre in ber letten Beit bewiesene Untreue volle Berzeihung jugefagt.

In betreff bes Reichskammergerichts wurde bestimmt, daß die Beisitzer in gleicher Zahl aus Katholiken und Protestanten gewählt werden sollten; die Reichshofratsordnung sollte einem kurfürstlichen Gutachten unterbreitet werden. In der pfälzischen Angelegenheit, der brennenden Bunde seit so vielen Jahren, bequemte sich der Kurfürst dem kaiserlichen Standpunkte an, die Kur und die Länder sollten also verwirkt sein und Maximikian im Genusse beider nicht gestört werden, doch versprach der Kaiser, daß, wenn sich die Kinder des Pfalzgrafen gebührend demütigen würden, er ihnen aus Gnaden und nicht aus Schuldigkeit einen sürstlichen Unterhalt anweisen werde. Dagegen wurden die Hers

zöge von Mecklenburg zu Gnaden aufgenommen und ihnen ihre Länder wieder eingeräumt und ebenso sollten alle übrigen Fürsten, Katholiken und Protestanten, so weit sie davon nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden, in den Besitz restituiert werden, den sie vor dem Jahre 1630 innegehabt hatten. Um Frankreich und Schweden zum Aufgeben aller von ihnen besetzten Orte zu zwingen, verpflichteten sich Sachsen und alle diesenigen, die diesen Frieden annehmen würden, dem Kaiser mit gewaffneter Hand Hiefe zu leisten; ebenso wollten sie dem Herzog von Lotheringen in den Besitz seiner ganzen Herrschaft, wie er sie dis zum Jahre 1630 innegehabt, wieder verhelsen.

Es murbe eben bemerft, daß nur diejenigen Fürften in ihren Besitz restituiert werden jollten, die nicht ausdrücklich bavon ausgeschloffen wurden. Bezüglich ber letteren enthält jener Paragraph des Friedensschlusses, welcher die Amnestie behandelt und ein bemfelben Gegenstande gewidmeter Nebenrezeg beftimmte Der Kurfürst von Sachsen bemühte sich ursprüng-Berfügungen. lich, alle Reichsstände ohne Ausnahme in die Amnestie einzuschließen und wollte nur die pfalzgräflichen Kinder von derfelben ausnehmen. Nicht so nachsichtig waren die Vertreter des Landgrafen von Darmstadt, die fich schon an den Leitmeriter Berhandlungen beteiligt hatten und jetzt auch nach Prag gekommen Sie verlangten, daß auch ber Landgraf von Raffel von ihr ausgeschloffen werden und daß fein Befit an Darmftadt fallen follte. Dr. Bolf, ber Bertreter bes Darmftabters bei ben Prager Konferenzen, variierte dieses Thema in allen Tonarten, er erklärte, daß ber Raifer feinen grimmigeren Jeind habe, als ben Landgrafen von Raffel, die pfälzischen und weimarischen Fürften und baß er sich nur dann beruhigen könne, wenn sie vollständig ruiniert waren. Für den Fall, daß seine Bunsche bezüglich des Landgrafen von Raffel befriedigt würden, bot er die Allianz feines herrn und eine ftarte Rriegshilfe an. Der Raifer hatte Diesem Berlangen gern nachgegeben, allein die Ginficht, bag er ben Landgrafen badurch vollends in die Arme der Franzosen

treiben würde und der Bunfich, den Frieden nicht durch neue Schwierigkeiten zu verzögern, bewogen ihn, auf biefe Forberungen nicht einzugehen. Die Folge war, daß von der Umnestie der Bfalgaraf und die durch die Konfiskationsprozesse nach dem Jahre 1620 in Böhmen und Oberöfterreich Betroffenen ausgeichloffen wurden und außerdem nur einige Fürsten und Grafen im Reiche, die fich durch ihre Berbindung mit Schweden besonbers gebrandmarkt hatten, also namentlich die Grafen von Löwenftein, Georg Friedrich von Sobenlohe, Die Grafen von Erbach-Ifenburg, ber Bergog von Bürtemberg, ber Markgraf von Baben= Durlach, die Grafen von Ottingen und Raffau und einige minder bebeutende reichsunmittelbare Stände. Doch wurde auch biefen das Gnadenthor nicht völlig verschlossen und dem Raiser nur bas freie Verfügungsrecht über sie zugestanden, wenn er nicht Milbe walten laffen wollte. Bon ben Beimarer Bergogen wurde ausdrücklich bestimmt, daß fie zu Gnaben angenommen werben, wenn fie fich bem Raifer mit ihrem Kriegsvolf verbünden würden. Schlieflich wurden von der Amnestie alle jene (boch nicht namentlich) ausgeschlossen, welche Mitglieder des von den deutschen Reichsständen dem Kangler Drenftierna an die Seite gestellten Consilium formatum feien.

Eine ber wichtigften Ungelegenheiten, die burch ben Friedensschluß geregelt wurde, betraf bas Beer, welches ber Raifer und ber Rurfürst gegen die Igemeinsamen Jeinde aufstellen wollten. Es wurde bestimmt, daß die Armee eine einheitliche sein und ben Titel eines faiferlichen und Reichsheeres führen, daß ein Teil berfelben bem Rommando bes Aurfürsten, bas übrige Bolf bem kaiserlichen Feldherrn, ber zugleich bas Oberkommando führen würde, untergestellt fein folle. Bur Unterhaltung des gesamten Heeres follten alle Reichsstände ohne Unterschied angehal= Alle Ligen, Unionen und sonstigen ten merben. Bündniffe follten aufgehoben, im Reiche bie alte Ginigkeit hergestellt und die Fürsten des Reiches zum Gehorsam gegen den Raiser In einem Nebenrezeß wurde verpflichtet fein. bestimmt.

daß wenn das unter dem faiserlichen Kommando befindliche Heer sich auf etwa 60 000 Mann belause, dem Kommando des Kurfürsten von Sachsen 20 000 Mann untergestellt werden sollten.

Der Raifer begrüßte ben Abschluß bes Friedens, beffen Ratifitation am 15. Juni ausgewichselt wurde, mit der größten Genugthuung, er war aufrichtig entschlossen, benselben zu halten, Die religiösen Gegner in Deutschland nicht anzugreifen und seinen Einfluß baselbst nicht mehr in gewaltsamer Beise zu erhöhen. Er gab jeden chrgeizigen und undulbsamen Bedanken auf, soweit er Deutschland betraf, er wollte nur Frieden und wieder Frieden. Den Bevollmächtigten, welche die Unterhandlungen zu Ende geführt hatten, bantte er mit faiferlichen Geschenken und behnte seine Großmut auch auf die sächsischen Unterhändler aus, indem er bem Dr. Döring 30 000, bem Sebottenborf 20 000 und bem Dr. Oppel 10 000 Thaler Schickte. Auch für den Hofprediger Boë follen 10 000 Thaler abgefallen sein, jedenfalls suchte er fich Diefes Gefchent burch feinen Friedenseifer und burch eine Schrift zu verdienen, in der er den Beweis führte, daß der Friede fich nicht auf die Ralviner erftreden durfe. Dem Bapfte gab Terbinand von dem Friedensschlusse in einer Beise Nachricht, die bemfelben beutlich zeigte, bag auf einen Wiberspruch feinerseits fein Gewicht gelegt werden wurde und daß bas Bertrauen in ihn als würdigen Stellvertreter Chrifti geschwunden sei. Raiser verhehlte biese abschätige Meinung auch nicht vor dem Rabuginer P. Alexander, ber bamals in Wien als eine Art papftlicher Bertrauensperfon lebte; er fagte ihm geradezu, daß er bem Bapfte nicht trauen konne und beffen Berbindung mit Frankreich entschieden tadeln muffe. Der Papft mochte als Italiener Recht haben, wenn er die habsburger anfeindete, als Haupt der Chriftenheit fügte er den katholischen Interessen durch feine, wenn auch nur moralische Hinneigung zu Frankreich entichiedenen Abbruch au. Es bedurfte ber überzeugenoften Beweife, daß der Bapft in diefer Weise handelte, um Ferdinand in feiner

Ehrfurcht gegen ihn zu erschüttern und so weit zu bringen, daß er seinem Unwillen Ausdruck aab.

Selbstverständlich verursachte die Thatsache der Friebensverhandlung Sachsens mit bem Raiser und bes sich baburch vorbereitenden vollständigen Bruches mit Schweden und Frantreich viel Aufsehen in Deutschland. Im allgemeinen wurde dem Gebeihen ber Berhandlung ber beste Erfolg gewünscht und nur Die Kürsten, Die sich zu tief mit Schweden und Frankreich eingelaffen hatten, waren bemfelben entgegen. Zum Beweis unferer Behauptung führen wir den Beschluß der brandenburgischen Brälaten, Berren, Ritter und Städte an, als biefe von ihrem Rurfürsten anfangs Februar 1635 berufen wurden und ihnen der Inhalt der Pirnaer Artikel bekannt gegeben wurde. Alle ohne Ausnahme baten den Kurfürsten, dem Frieden beizutreten, sich an Sachsen anzuschließen und sich um die Schweden nicht zu fümmern, sollte es selbst zum Bruche mit ihnen tommen. Diefer Erklärung burfen wir mit Recht die allgemeine Meinung Deutschlands feben, es mußte ja jedem flar geworden fein, daß die Franzosen und Schweden in Deutschland wie in einem herrenlosen Gute schalteten, daß fie nur ein egoistisches Interesse leitete und daß alle ihre Behauptungen von der Wahrung der deutschen "Libertät und ber Freiheit bes Glaubens" nichtsnutige Lügen seien, durch die sie die Getäuschten noch weiter ausbeuten wollten. Unzweifelhaft hat ber Beiftand Guftav Abolfs die Protestanten vor großem Schaden und vielleicht vor dem Untergange bewahrt, Diesen Dienst wollten sich aber die Schweden im Berein mit ben Frangofen burch die völlige Unterdrückung des deutschen Staatswesens bezahlt machen. Die Zukunft Deutschlands war hundertmal mehr gefährdet, wenn Frankreich und Schweden einen Teil feiner Bewohner fnechteten, als burch bie Unterbrückung ber inneren Entwicklung, mit der die Herrschaft des Ratholizismus den beutschen Morden bedrohte.

Aus biesem Grunde bemühten sich die Feinde Deutschlands, als welche man fortan Schweden und Frankreich betrachten und

beide in gleiche Linie ftellen muß, die Friedensverhandlungen gu vereiteln. Drenftierna wollte ben Rurfürften von Brandenburg mit Schlefien fobern und baburch bei ber Mliang festhalten, ja er zog bezüglich Bommerns gelindere Saiten auf und machte bem Kurfürften Soffnung auf einen Teil Diefes Bebietes, aber es half ihm nichts, bem Rurfürsten war die Falschheit Orenftiernas offenbar geworden, seitdem er eingesehen hatte, daß man ihn schwedischerseits mit ber Hoffnung auf die Band Christines für feinen Sohn nur loden wollte. - Energischer waren die Anftrengungen Frankreichs gegen biefen Friedensschluß. Der nach Dresben abgeschickte Gefandte Rorté versprach bem Rurfürsten eine weit bedeutendere Bergrößerung seines Gebietes, als fie ber Raifer bot, wenn er sich an Frankreich anschließen murbe; er versprach auch, daß Ludwig die Wählbarkeit ber bohmischen Krone aufrecht erhalten und baselbst bie freie Religionsubung gur Geltung bringen wolle. Als alle biefe Ginflüfterungen nicht jum Biele führten und der Rurfürst den Abschluß des Friedens nur beschleunigte, erklärte Rorté, daß fein Berr sich baburch nicht abschrecken laffen werbe, ben Raifer zu befriegen und die beutsche "Libertat" zu beschüten.

Die nächste Sorge bes Kaisers und bes Kurfürsten von Sachsen bestand nun in der Bemühung, dem Frieden bei den deutsschen Fürsten Anerkennung zu verschaffen, um dadurch die erssehnte Bereinigung ihrer Wassen zu erzielen. Der Kaiser übernahm diese Aufgabe bei den Katholiken, der Kurfürst bei den Protestanten. Auf die Anzeige von der in Prag getroffenen Bereindarung erhoden die katholischen Bischöse keine Einwendungen mehr, sie waren mit dem Frieden einverstanden und beugten sich vor der unbestreitbaren Thatsache, daß sie der Protestanten nicht mehr Herr werden könnten, nur Maximisian von Baiern machte Schwierigkeiten, weil ihm die begehrte weitere Entlohnung nicht zugesagt und er nicht auf demselben Fuß wie Sachsen behandelt worden war. In den Artikeln bezüglich des Reichsheeres war bestimmt worden, daß der vom Kaiser ernannte

Feldherr zwar das Oberkommando führen, daß aber seinem unmittelbaren Besehl nur drei Vierteile der Armee, das letzte Viertel aber dem Kurjürsten von Sachsen untergestellt sein solle. Gegen diese Bestimmung erhob Wazimilian Einsprache, er wollte nicht schlechter gestellt sein als Kursachsen und wenn der Kaiser ihn nicht tötlich verletzen wollte, so mußte er sich entschließen, seinem unmittelbaren Kommando gleicherweise den vierten Teil der Reichsarmee, der zunächst aus bairischen Truppen bestehen sollte, zu unterstellen. Setzt nahm Mazimilian den Frieden an und publizierte ihn im bairischen Kreise. Die Liga nahm nun ein Ende, denn die Streitkräfte, welche die Vischsen bieten konnten, standen sortan unmittelbar unter kaiserlichem Kommando.

Schwieriger war die Aufgabe, beren Lösung ber Rurfürft von Sachsen übernommen hatte. Die Protestanten fonnten fich nicht fo leicht bem Glauben hingeben, daß man in Wien end= giltig und aufrichtig jeden Gedanken an ihre Unterdrückung fallen gelaffen habe und daß man es mit den Berficherungen bes Brager Friedens ernft meine. Allein die Bemühungen Sachfens. Die Uberzeugung von der fteigenden Rot des Raifers und feiner entschiedenen Friedensbedürftigkeit, die furchtbaren und durch bas rudfichtslose Ausbeutungesinstem der Schweden immer unertraglicheren Kriegsleiden ftimmten fie nachgiebiger für die angebotene Berfohnung und fo feben wir, daß bis Ende August fast alle bedeutenderen deutschen Fürsten und die meisten und angesehenften Reichsstädte ihre Buftimmung einschickten. Es waren bies vor allem Kurbrandenburg, mehrere Berzöge von Sachsen, die Bergoge von Solftein, Medlenburg, Lüneburg, Braunschweig. Bommern und Würtemberg, die Fürsten von Unhalt, ber Land= graf von Darmstadt, der Markgraf Wilhelm von Baden, Die Städte Samburg, Lübed, Frantfurt, Ulm, Beilbronn, Worms. Speier, Strafburg u. f. m., außerdem die meiften Reichsgrafen. Die Ritterschaften einzelner Kreife, turz fo zahlreich waren Die Unmelbungen, bag es schien, als würden nur ber Landgraf von

Raffel, Bernhard von Weimar und die Erben bes Pfalzgrafen in der bisherigen Feindschaft verharren. Man hatte nach den Leiden der Jahre 1626 bis 1630 und nach den Berwünschungen, die damals gegen Ferdinand II ertonten, nie vermuten konnen, daß je zwischen ihm und den geschädigten Fürsten eine freundliche Verbindung würde hergestellt werden können und doch war dem jo und daß dies der Fall war, war das Verdienst der früheren "Retter", Schwedens und Frankreichs, welche jest als Bampyre bas Blut aus bem beutschen Staatsförper faugten. .

Neben ber Gewinnung ber beutschen Protestanten hatte ber Rurfürft von Sachsen noch eine besondere Aufgabe gu lösen, er follte mit Schweden einen Ausgleich herbeiführen. Belang bies, jo hatte der Krieg ein Ende, denn Frankreich konnte denselben nicht allein fortführen, wenn es das gesamte Deutschland gegen Johann Georg gab unmittelbar nach vollzogener Ratifitation bem General Baner, ber bei Magbeburg ftand, Nachricht von dem Abschlusse des Friedens, gleichzeitig mag er auch Orenftierna, der damals in Hamburg weilte, davon verftändigt haben. Der Reichstanzler wurde burch diese Nachricht febr bestürat, benn bie Gefahr für Schweben lag nicht etwa barin, daß ber Kaiser einen Bundesgenoffen fand, sondern vielmehr darin, daß die unter schwedischem Kommando in Deutsch= land stehende Armee, die kaum dem gehnten Teile nach aus Schweden bestand, sich aufzulösen drohte, wenn die deutschen Fürsten ihren Unterthanen Die fernere Leiftung ber Rriegsbienfte verboten und daß dann jede Entlohnung Schwedens ins Waffer Er richtete beshalb an ben Rurfürften von Brandenburg Die inständigste Bitte fich bem Frieden nicht anzuschließen; allein da er keine guten Nachrichten über die Absichten desselben erhielt und fich felbft fagen mußte, daß ber Rurfürft wegen Bommern feine freundliche Gefinnung gegen Schweden begen tonne, fo bif er zulet in den fauren Apfel und trat in Unterhandlungen mit Johann Georg von Sachsen, als berfelbe eine eigene Gefandtschaft an ihn abschickte, um ihm ben Brager Frieden genehm zu

machen und sich über die Bedingungen, unter benen er für ihn gewonnen werden könnte, ins Ginvernehmen zu setzen.

Die Unträge, welche die fächfischen Wefandten dem Reichs= fanzler ftellten, waren die möglichft ungunftigen. Rein Boll breit deutschen Landes follte an Schweden oder an Drenftierna fallen. erfteres follte also Pommern, letterer Mainz nicht befommen, benn, so hieß es, man könne boch von den Protestanten nicht verlangen, daß sie ihren eigenen Besitz hergaben und die Ratho= liken hätten seit der Nördlinger Schlacht die Berrichaft über ihr Bebiet wieder erlangt. Nur für eine Gelbentschädigung, Die in einigen Jahren vom Reiche bezahlt werden follte, wollte fich ber Rurfürft verbürgen. Als bem Reichstanzler biefe Mitteilung in Magbeburg, wohin er mittlerweile gereift war, gemacht wurde, war er, tropbem er auf biefelbe gefaßt fein fonnte, ba er ja ben Wortlaut des Friedens fannte, wie niedergeschmettert. gerade ein brandenburgischer Gesandter bei ihm weilte, so fehrte er sich an ihn mit bitteren Rlagen über die Undankbarkeit der deutschen Fürsten, die ohne Gustav Adolfs Dazwischenkunft bem Berberben anheimgefallen wären und beschwor ihn, seinen Herrn von dem Anschlusse an den Frieden abzuhalten. Blumenthal, fo hieß der Gefandte, nun fragte, ob in dem Falle, als fich Brandenburg Schweden anschließen wurde, diefes auf Bommern verzichten wurde, wich Orenftierna einer offenen Antwort aus und vernichtete bamit die Wirfung feiner Borwurfe, beren Bedeutung man fonft jedenfalls anerkannt hatte.

Die beiden sächstischen Gesandten, Hans von der Pforten und Dr. Münch, die in Magdeburg am 27. Juli anlangten und daselbst mit Oxenstierna und Banér zusammentrasen, entledigten sich ihres Auftrages, verhandelten aber nicht bloß mit den beiden genannten Häuptern, sondern mit dem Grasen Brandenstein, dem General Lohausen und dem Rat Schwallenberg, die als Vertreter Schwedens zu ihnen geschieft wurden. Auf ihr wiederholtes Andringen, daß Oxenstierna, wenn er mit der angebotenen Gelbentschädigung nicht zufrieden fei, seine Bedingungen befannt geben moge, wurde ihnen entgegnet, daß man ben Beitpunkt nicht für geeignet halte, um Frieden zu schließen und beshalb bem Buniche nicht entsprechen könne. Dieselbe Unficht erläuterte Drenftierna, als die Gefandten fich fpater von ihm berabschiedeten. Der Friede, sagte er, hatte nicht ohne Buziehung ber vier oberen Rreise und Schwedens geschlossen werden dürfen; das Los einzelner Reichsfürsten, wie z. B. des Landgrafen von Raffel, sei gar nicht gesichert und Schweben schmählich behandelt worden, da ihm die Abtretung Magdeburgs und Pommerns, welche beiden Gebiete es dem Raifer entriffen habe, einfach anbefohlen werbe. Schließlich erklärte er, er werde an ben Rurfürften eine eigene Gefandtichaft abschicken. Als die Gefandten einer Ginlabung Lohausens folgten und fich am Abend bei ihm einfanden, trafen fie baselbst die größtenteils beutschen Oberften ber in und bei Magdeburg stationierten Armee, die fich bitter beklagten, daß man fie burch ben Frieden einfach auf die Strafe feten, ihre Dienste nicht entlohnen, ja noch mehr, daß man fie wegen ihrer Berbindung mit Schweden achten wolle. Bergeblich bemühten fich die Gefandten, ihnen den Frrtum, als ob fie geächtet werden follten, zu benehmen, die Erbitterung ber Oberften ftieg fo hoch, daß die Gefandten in Furcht gerieten, es werde noch zu einem Egerer Blutbab fommen.

Alls Johann Georg von der Absicht des Reichstanzlers, eine eigene Gesandtschaft an ihn zu schicken, unterrichtet wurde, war er in Berlegenheit, ob er dieselbe annehmen solle oder nicht. Er frug deshalb beim Kaiser an und gad selbst seine Meinung dahin ab, daß die Unterhandlungen zu nichts sühren würden, daß man schwedischerseits nur Zeit gewinnen wolle und daß es deshalb am besten wäre, wenn er die Gesandten gar nicht annehmen würde. Der Kurfürst war dafür, daß man den Schlag gegen Schweden ohne Säumen sühren und sämtliche deutschen Offiziere und Soldaten durch kaiserliche Mandate unter Androhung der Acht von dem schwedischen Heree abberusen solle. Trothem

zögerte er selbst und erteilte den Herren von Brandenstein, Lohausen und Schwallenberg eine Audienz, als sie bei ihm erschienen und in eingehender Weise die Gründe erörterten, um derentwillen Schweden sich dem Prager Frieden nicht anschließen könne. Der vornehmste war der, daß Schweden mit den vier oberen Kreisen und mit Frankreich innig verbunden sei und ohne deren Zustimmung keinen so weittragenden Entschluß fassen dürse. Wie undankbar man in Deutschland handle, wenn man der Dienste Schwedens uneingedenk ihm jetzt die Thür weise, wurde von den Gesandten des längeren erörtert. Auch auf diese Vorstellungen verharrte der Kurfürst dei seinem früheren Beschlusse, nur wolle er im äußersten Falle Stralsund so lange im Besitze Schwedens lassen, die dieses die zu stipulierende Entschädigung erhalten haben würde.

Da das Anerbieten von Stralfund wieder in etwas die geschwundenen Hoffnungen Drenftiernas wedte, so schickte er abermals ben herrn von Schwallenberg an ben Rurfürften ab und stellte an ihn die Frage, ob er für die Befriedigung der An= sprüche des schwedisch-deutschen Beeres eintreten und wie er endgiltig die Entschädigung Schwedens geordnet miffen wollte. Um ihn zu gewinnen, bot ihm Drenftierna ben Bergicht auf bas Stift Magdeburg an, auf welches der Kurfürst nach dem Brager Frieden für sich und seinen Sohn Anspruch machte. So um eine klare, unzweibeutige Antwort ersucht, erklärte Johann Georg, daß er feine andere Entschädigung beantragen tonne, als eine Beldfumme, beren Sobe ju bestimmen er ben Reichstangler ersuche. Auf diese Antwort außerte ber lettere, daß Schweden fich nur mit ber Erwerbung eines Gebietes begnügen fonne und barauf ebensoviel Anspruch zu haben glaube, als der Rurfürft, der obwohl er den Raifer bekämpft habe, doch mit der Lausitz und den vier magdeburgischen Umtern belohnt worden fei. Mit biefer Erflärung und der Forderung, daß man auch auf die Entlohnung bes schwedisch-beutschen Heeres bedacht sein musse, schickte Drenstierna den General Lohausen und den Obersten Krakow zu Iohann Georg, der diesmal sich der Befriedigung des Heeres nicht abgeneigt zeigte, aber auch für Schweden nur eine Geldentschädigung zugeben wollte. Er forderte zugleich die beiden hohen Offiziere, die im Namen der im schwedischen Heere dienenden Deutschen erschienen waren, auf, sich mit ihren Landsleuten den faiserlichen Fahnen anzuschließen und erbot sich, sie in diesem Falle samt und sonders in kaiserliche Dienste mit ihrem Rang aufzunehmen. Als diese Anerdietungen den übrigen Obersten und Offizieren mitgeteilt wurden, waren sie mit ihnen höchlich unzufrieden, denn auch sie wollten von einer bloßen Gelbentlohnung oder Wahrung ihres Ranges nichts wissen, sondern hatten ihre begehrlichen Augen auf einzelne Güter gerichtet, deren Besitz ihnen von Schweden zugesichert oder übertragen worden vorz. Einstimmig erklärten sie deshalb, daß sie mit dem Angebote nicht zufrieden seinen und treu zu Schweden halten würden.

Die Bartnädigfeit bes Rurfürften von Sachsen, mit ber er sich weigerte, ben schwedischen Wünschen mehr Rechnung zu tragen, mar nicht allein die Folge feiner eigenen Überzeugung, fondern auch der Bemühungen Kurbrandenburgs. Georg Bilhelm wollte nur unter ber Bedingung fich bem Brager Frieden anschließen und feine Bedenken gegen die Beschränkung der Amnestie aufgeben, wenn ben Schweden fein Teil von Bommern abgetreten murbe, ja er wollte ihnen nicht einmal Stralfund überlaffen. fondern verwies fie auf den medlenburgichen Safen von Wismar. Nachdem er fich in diefer den Schweden feindlichen Beife ent= schieden hatte, teilte er dem Raifer mit, daß er ihm alle Baffe an der Hawel eröffnet habe und seine Ravallerie mit Ausnahme von drei Kompagnien zu den sächsischen Truppen habe stoßen laffen. In feinem neuen Gifer ging er so weit, daß er dem Rur= fürsten von Sachsen vorwarf, er vertrödle mit seinen schwedischen Berhandlungen die Zeit, und dog er verlangte, man follte die Schweden je eher je lieber angreifen. Man ficht alfo, Rurfachsen burfte ichon wegen Brandenburgs um feinen Breis in die terris torialen Ansprüche Schwedens einwilligen.

Tropbem fand noch ein letter Berfuch einer Ginigung zwischen Schweben und Sachsen und zwar zu Schönbeck ftatt, zu bem von schwedischer Seite ber Generalmajor Bigthum und ber Oberft Mitlaff abgeschickt wurden. Diesmal ließ Schweden von ber Forberung einer territorialen Entschäbigung ab und verlangte 1) eine Belohnung in Gelb für die geleifteten Dienste; 2) einen Erfat für die Kriegstoften, zu benen fich einzelne Reichsftande verpflichtet hatten; 3) die Bezahlung ber Solbforberungen bes schwedischen Kriegsvolfes und 4) die Überlassung einiger Städte bis zur Erledigung diefer Bedingungen. Man fieht, Schweben wollte eine Anzahl Orte nur als Pfand behalten, doch war zu befürchten, daß diese Pfandschaft ewig gedauert hatte, ba nie= mand imstande gewesen ware, bie unter Puntt 1 und 2 enthaltenen Ansprüche zu befriedigen. Nichtsbestoweniger muß man zugeben, daß Schweden diesmal feine Forderungen auf bas geringste Mag beschränkte. Sachsen bot dagegen ein- für allemal die Rahlung von 2500000 Thaler an, womit alle Forderungen welches Namens immer beglichen werden follten und dazu nur noch Stralfund als Sypothet. Bon jeder weitern Nachgiebigkeit murbe ber Rurfürst burch die Bemühungen bes bei ihm angekommenen faiferlichen Gefandten Rurg von Senftenau abgehalten, ber nach bem Beispiele Kurbrandenburgs in ihn brang, die Verhandlungen raich abzubrechen, fie nur mit den deutschen Oberften und Offizieren fortzuseten und ihnen für den Fall einer Ginigung mit bem Raifer volle Amnestie und zwei Millionen Thaler anzubieten. Die Gefahr für Schweden, daß es um jeden Lohn tommen würde, war die größtmögliche: ware diese Angelegenheit burch geschickte Unterhändler geführt und von dem Rurfürsten von Brandenburg offener unterstütt worden, fo hatten fich vielleicht Die Offiziere gewinnen laffen. Es geschah nicht, aber Die Anaft. bie Orenftierna mittlerweile marterte, läßt fich taum beschreiben; er fürchtete fogar für feine eigene Sicherheit und war beshalb nach Wismar gereift. Der Kurfürst folgte endlich bem Rate bes faiferlichen Gesandten und brach die Berhandlungen ab, weil

er die Überzeugung gewann, daß er sich mit dem Gegner nicht würde einigen können. Der Bruch ersolgte am 12. Oktober bei Egeln, das durch einen Angriff auf die daselbst liegende schwedische Besatung zur Kapitulation gezwungen wurde. Baner war das durch mit seinem Heere dem unmittelbaren Angriff Kursachsens preisgegeben.

## Brittes Kapitel.

## Die Wahl Ferdinands III auf den deutschen Thron und der Tod Ferdinands II.

- I. Die Bemühungen Frankreichs zur Stärkung seiner Allianzen. II. Der Krieg im Jahre 1635. Die Berhanblungen Frankreichs mit Bernhard von Beimar, mit Schweben und Hessenschaffel. III. Der Krieg des Jahres 1686. Schlacht bei Bittstock. IV. Der Reichstag von Regensburg. Die Wahl Ferdinands III. Lob Ferdinands II. V. Die kaiserliche Familie.
- Während Schweben mit Sorgen die Verhandlungen verfolgte, die jum Abschluffe bes Brager Friedens führten und nur in feinem beutsch-schwedischen Beere eine Schutwehr vor den unangenehmen Folgen besselben erblickte, arbeitete Frankreich an der festeren Anüpfung von Allianzen mit Holland und eini= gen italienischen Fürsten. Der neue Vertrag mit Solland wurde am 8. Februar 1635 geschlossen, er verpflichtete beide Teile zur Aufftellung einer Armee von 30 000 Mann, um die spanische Herrichaft in den Niederlanden zu befämpfen und fette zugleich eine Teilung bes zu erobernden Gebietes fest. Ginige Monate iväter, am 11. Juli, wurde der Allianzvertrag zwischen Frantreich, Savogen, Barma und Mantua zum Zwecke ber Eroberung von Mailand geschlossen; auch in diesem wurde die Beute für jede der vertragschließenden Mächte in voraus festgesett. Frantreich, bem Mailand zu ferne lag, follte von Mantua mit Cafal und von Savoyen mit einigen piemontesischen Thälern, die Richelieu wahrscheinlich gegen Savopen selbst umtauschen wollte, ent-

schädigt werden. Der offene Angriff Frankreichs gegen Spanien erfolgte einige Wochen vor Abschluß dieses letzteren Bertrags, am 30. Mai.

So lange Frantreich bloß die festen Blate am linten Rheinufer, namentlich im furtrierischen Gebiet mit seinen Garnisonen besetzte, fat der Raifer dies noch als feinen offenen Friedensbruch an; als die Frangosen jedoch über ben Rhein hinüber griffen, tonnte er bies nicht langer mit Stillschweigen übergeben, sondern schickte einen gewissen Luftrier nach Baris, um sich darüber zu beschweren und die Abberufung der Garnifon aus Philippsburg, bas fich auch in frangofischen Banben befand, ju Die Beuchelei, die den gangen damaligen diplomatischen Verkehr kennzeichnet, gab sich auch in ber Antwort fund, die Luftrier erhielt. Der König habe einige Städte in Deutschland nur zu seinem Schutze besetzt und jedenfalls fei es beffer, wenn fie in feinen Banden feien, als in benen ber Brotestanten, denn er mahre die Rechte ber Katholiken und habe sich überhaupt bei ber Besetzung nur von guten (!) Vorfäten leiten laffen. Ludwigs Absicht war, bas ganze linke Rheinufer womöglich bis ans Meer zu gewinnen, fo lange er in biefem Beftreben durch die felbstmörderische Haltung der Deutschen gefördert werden konnte, nütte er fie aus, sobald biefes Mittel nicht ausreichte, nahm er feine Zuflucht zur Gewalt.

Lustrier verwertete seine Beobachtungen in Paris, indem er eine kurze und scharse Schilberung der dortigen hervorragenden Persönlichkeiten und Zustände nach Wien schickte. Die Charafteristik, die er von dem Könige entwirft, ist nicht schmeichelhaft, er nennt ihn einen surchtsamen, melancholischen, frommen und leichtgläubigen Fürsten von kaltem, zurückhaltenden und die Sinssamteit liebenden Wesen. Den Kardinal Nichelieu schilbert er als einen falschen, arglistigen, übermütigen, rachgierigen und zugleich furchtsamen Menschen. An dem Herzog von Orleans, dem Bruder des Königs, lobt er den guten Verstand und die Freigebigkeit, tadelt ihn aber wegen seiner Unbeständigkeit, Vott-

losigkeit, seiner Spiels und Genußsucht, die ihn an Geist und Körper verdorben und ihn zu einem verlogenen Menschen gesmacht habe. Das ist die naturgetreue Charakteristik eines Mansnes, der damals mit Österreich einen Bund schließen wollte, um an dieser Macht eine Stüße für seine gegen den eigenen Bruder gerichteten rebellischen Gelüste zu sinden. Die französischen Truppen slößten dem kaiserlichen Gesandten keine Uchtung ein, er erkennt ihre Tapferkeit wohl an, tadelt aber ihren Mangel an Ausdauer, wodurch sie kaum in doppelter Zahl einem deutsichen Kriegsheere gewachsen seinen. Dieser Übelstand wurde, wie wir schon angedeutet haben, im Lause des Krieges durch die

gewonnene Schulung ausgeglichen.

Alls man in Spanien Renntnis bavon erhielt, daß Frantreich die Niederlande angreifen wolle, geriet der König in heftigen Born, bem er aber nicht baburch Luft machte, bag er alle Anstalten traf, um sich bes Gegners zu erwehren, sondern indem er die heftigften Vorwürfe gegen den Papft erhob. Er erwarte von ihm, schrieb er, daß er als Haupt der Kirche gegen Frantreich Maknahmen treffen und Erklärungen abgeben werbe, welche seinem erhabenen Amte entsprechen. Es wäre beispiellos und das größte Argernis für die Chriftenheit, wenn der König von Frankreich, der sich den allerchristlichsten nenne, unter seinen, des Statthalters Chrifti Augen und mit feinem unzweifelhaften Borwiffen Bundniffe mit ben Regern abschließen und fie zum größten Nachteile für die Kirche unterftüten dürfte, wenn foggr ber Friede unter der Intervention der papftlichen Gesandten und nicht ohne ihre Mitschuld vielfachen Nachteil erfahre und bie fatholischen Fürsten besitzlos herumirrten. Der Bapft werbe angesichts diefer Borgange hoffentlich nicht faumen, seiner Bflicht nachzukommen, von feiner Schlüffelgewalt Gebrauch machen und den König von Frankreich mit Kirchenstrafen bedroben, wie dies andere Bapfte bei weit geringeren Unlässen gethan hatten. -Man mag es naiv finden, daß Philipp in seinem Streit mit Frankreich mittelft firchlicher Baffen und Strafen fiegen, ober

sich wenigstens eines Berlustes erwehren wollte, uns erscheint es wie der letzte Aufschrei einer ebenso gut von firchlichen wie von weltlichen Interessen geregelten Politik; von nun an mußte man in Spanien einsehen, daß der Egoismus allein die wechselsseitigen Beziehungen der Staaten leite und daß die Ungleichheit des Glaubens kein Hinderungsgrund für den Abschluß eines Bündnisses mit einem kirchlichen Gegner sei. Die Haltung des Papstes änderte sich auch nach dem scharfen Briese Philipps nicht, er blieb den Habsburgern nach wie vor abgeneigt, wenn er gleich seine Feindseligkeit in dem Grade minder bethätigte, als es mit diesem Fürstenhause abwärts ging.

II. Der Rurfürft von Sachsen verfügte um diese Beit über ein Beer von über 40 000 Mann, bas jum Teil aus feinen eigenen Truppen, zum Teil aus den Kontingenten einiger Fürsten bes oberfächsischen Kreises, darunter Brandenburgs und endlich aus einigen Regimentern taiferlichen Kriegsvolfs beftanb. war an Bahl der bei Magdeburg stationierten Armee der Gegner überlegen und dabei, was noch mehr in die Wagschale fiel, nicht gelockert in der Disziplin, wie dies damals wegen ber Berhandlungen mit den Offizieren bei dem feindlichen Beere der Fall war. Die Folge bavon war, daß fich Baner nach Norden zurudzog und in Magdeburg nur eine Besatzung zurudließ. Batten bie Sachsen einen hervorragenderen Mann an ihrer Spite gehabt, fo mare Baner unzweifelhaft zu grunde gegangen. ba sich auch ber Herzog Georg von Lüneburg zum Anschluß an Sachsen bereit erklärte. Allein der Mangel an Tüchtigfeit im Oberkommando und bie beginnende schlechte Jahreszeit bewirften, baß die Sachsen dem Gegner nicht auf den Leib ruckten und es so Banér ermöglichten, das Feld zu behaupten.

Die Anstrengungen Banérs wurden zu gleicher Zeit durch ben französischen Gesandten St. Chamont auf politischem Gebiete unterstützt. Der französische Diplomat begab sich nach Deutschland, um den Reichskanzler Drenstierna zur Unterzeichnung des noch immer bloß mit den vier oberen Kreisen geschlossenen Ver-

trages zu vermögen und bemühte fich, auf seiner Reise zu ihm einige beutsche Fürsten von bem Beitritt jum Brager Frieden abzuhalten. Bugleich suchte er die in Westfalen ftationierten beutschen Regimenter, die ehebem zu Schweden hielten, neuerbings für basselbe zu gewinnen und ba er über viel Belb verfügte, so gelang ihm fein Borhaben und die betreffenden Regi= menter stellten sich unter bem Rommando des Keldmarschalls Aniphausen der schwedischen Krone abermals zur Verfügung. Der wichtigfte Erfolg, ben Frankreich jedoch für Schweden erlangte, betraf Polen. Der Waffenstillstand, ber vor einigen Jahren zwischen Schweden und Bolen abgeschlossen worden mar. follte (am 1. Juli 1635) zu Ende gehen und es handelte sich nun darum, benfelben um jeden Breis zu verlängern; geschah dies nicht, so mußte Schweben seine tuchtigsten Offiziere vom deutschen Kriegsschauplate abberufen. Der Kardinal Richelieu schickte beshalb ben Marquis von Avaux nach Bolen und trug seine Vermittlung in den polnisch-schwedischen Differenzen an. Dem geschmeidigen Wesen Avaux's und seinen Bestechungen gelang es, die Bolen friedfertig zu ftimmen, obgleich die Gelegenheit zur Erwerbung Livlands für fie fo gunftig war als möglich und so wurde (am 12. September) ein Friedensvertrag abgeschloffen, ber es Schweben ermöglichte, die an ber Weichsel zur Abweisung der polnischen Angriffe aufgestellte Armee nach Deutsch= land zu führen und mit ihr die Banerichen Scharen zu verftärken. Der abgeschlossene Vertrag traf den Raiser fehr unangenehm und es war nur ein schwacher Erfat für den ihm da= burch zugefügten Schaben, daß ihm von Bolen einige tausend Rosaten zu Silfe geschickt wurden, die ihre Entlohnung wieder wie ehebem in der Beute finden follten, die sie auf deutschem Boden machen würden.

Etwas günstiger als in Nordbeutschland gestalteten sich mittlerweile die Berhältnisse in Süddeutschland durch die kriegerische Tüchtigkeit des Reitersührers Johann von Werth. Dieser Haudegen hatte sich durch eigenes Verdienst von der Stellung

eines gemeinen Reiters zum Range eines Oberften hinaufgeschwungen. Sein fturmischer Feuereifer, ber ihn überall rudfichtslos ben Keind angreifen ließ, machte ihn zu bem gefährlichften und gefürchtetften Gegner, schon fein Name flößte bem Feinde Schrecken ein. Man fann ihn einen Borläufer Blüchers nennen, dem er nur dadurch unähnlich war, daß er über eine noch geringere Schulbildung verfügte als fein hochberühmter Nachfolger, er verstand nämlich weder zu lesen noch zu schreiben. Im Beginn bes Jahres war Philippsburg in faiferliche Sanbe gefallen, barauf gelang es bem fühnen Reiterführer, die Franzosen aus Speier zu verjagen und an diesen Erfolg noch andere zu reihen. Der Herzog Rarl von Lothringen brang über ben Rhein nach dem Elfaß vor und regte dadurch in den Lothringern bie Soffnung an, daß es ihm gelingen werde, seinen Besit ben Franzosen wieder zu entreißen. Mittlerweile versuchte eine Schar spanischer Truppen unter ber Leitung bes Grafen Ritt= berg fich bes Rurfürften von Trier durch einen fühnen Sanditreich zu bemächtigen und damit feiner verräterischen Berbindung mit Frankreich ein Ende zu machen. Der Unschlag gelang, ber Rurfürst wurde gefangen und dem Raiser ausgeliefert, der ihn nach Wiener Neuftadt abführen ließ, wo er durch zehn Jahre gefangen gehalten wurde. Das Rapitel nahm jest die Berwaltung des Erzstiftes, so weit es nicht durch französische Befatung gedrückt mar, in die Sand und trat in freundliche Begiehungen zum Raifer. Die Gefangennahme bes Rurfürften mar ber äußere Anlag, um beffentwillen Frankreich mit Spanien offen brach.

Unterdessen versuchte der Herzog von Lothringen aus dem Elsaß nach Lothringen vorzudringen, wurde aber daran von dem Marschall Laforce gehindert und bemühte sich nun, die sesten Pläte im Elsaß nach Möglichkeit in seine Gewalt zu bringen. Unfangs Juli (1635) glückte es ihm wirklich in Lothringen einzurücken und er beabsichtigte nun dem Gegner eine entscheidende Schlacht zu liesern, da er aber seinen Plan nicht ausführen konnte,

weil Laforce sich zurückzog, so rückte er nach Rambervilliers vor und verblieb bort in einer befestigten Stellung dritthalb Monate lang, während Laforce bei Luneville stand. Bei allen Kämpsen zeiche nete sich Werth in so hervorragender Weise aus, daß seine Person allein ein Negiment auswog. Die Möglichkeit, noch glänzendere Ersolge zu erlangen als die bisherigen, schien dem Herzog von Lothringen gegeben, als er im Oktober seine Vereinigung mit Gallas bewersstelligte.

Der faiserliche General hatte seit bem Frühjahr im Berein mit einem bairischen Silfsforps hauptsächlich gegen ben Bergog Bernhard von Weimar, der durch einen Beschluß der vier oberen Rreise zu ihrem gemeinsamen Bundesfeldherrn erflärt worden war, operiert und seine Manover mit Glud durchgeführt. Er eroberte Raiserslautern, schloß Mainz ein, mußte sich aber von dieser Stadt zurudziehen, als fich Bernhard von Weimar mit einem französischen Korps unter dem Kardinal de la Balette vereinigte. Beibe feindlichen Armeen brachten den Sommer mit allerlei Manövern und einzelnen Angriffen zu, bald war die eine Armee auf dem rechten Rheinufer, bald beibe, bis fich im September die Frangofen mit Bernhard wieder auf das linke Ufer begaben, wohin ihnen jett auch Ballas folgte. Zeigte schon biefer Bug die Überlegenheit ber taiferlichen Waffen, so trat bies in den folgenden Tagen noch mehr hervor, indem die Gegner Schritt für Schritt gurudgebrängt wurden und fich endlich in Met festfetten. Auf diese Weise konnte sich Gallas dem Bergog von Lothringen nähern und sich mit ihm am 20. Oftober bei Bellecourt vereinen. Die vereinigte Armee gablte gegen 40000 Mann; ber Erfolg, ben man nun erwartete, blieb aber aus, ba unter ben Truppen aus Mangel an Lebensmitteln eine furchtbare Hungersnot ausbrach, welcher taufende zum Opfer fielen und bie ben Anführern die Luft zu energischem Borgeben benahm. Zulett entschloß sich Gallas zum Rückzuge und brach am 23. November auf, um fich nach Zabern zurudzuziehen.

Der Kardinal Richelien hatte dem Kriege im Jahre 1635 mit

großen hoffnungen entgegengesehen und beshalb die Maste sowohl gegen ben Raifer, wie gegen Spanien fallen gelaffen und nun fah er fich in allen seinen Berechnungen getäuscht. Durch ben Brager Frieden hatten fich die faiferlichen und fachfischen Streitfrafte an einander geschloffen und den General Banér bis an die Meerestüfte zurudgebrängt und nun war es dem Herzog Bernhard im Berein mit ben frangofischen Streitfräften nicht beffer ergangen, ber Krieg war sogar in das frangösische Gebiet hinübergespielt worden. Der Kardinal bemühte fich nun, für das nächste Jahr einen besseren Erfolg vorzubereiten, indem er den Bergog Bernhard enger mit Frankreich zu verbinden suchte und so der Anschauung bes Karbinals de la Balette Rechnung trug, ber wiederholt erflärte, daß an einen Erfolg nicht zu denken fei, wenn der Rönig nicht zugleich über eine beutsche Urmee verfüge. Es wurde alfo mit bem Bergog Bernhard ein Bertrag zu St. Germain en Lape abgeschlossen, burch welchen sich ber König zur jährlichen Bahlung von vier Millionen Livres verpflichtete, wofür der erftere eine Armee von 18 000 Mann bereit halten follte. zeitig wurde ihm der Marschallstitel erteilt und der Besitz der Landgrafichaft Elfaß zugestanden; Frankreich wollte also auf Diese Erwerbung zu seinen Gunften verzichten, eine Bergichtleiftung, die damals nicht schwer fiel, da Ludwig in seinem eigenen Gebiete bedrängt murbe. Dafür mußte fich Bernhard verpflichten, baß er bas heer unter frangösischer Oberhoheit führen, allen Befehlen des Königs unbedingt gehorchen und entgegengesetten Weisungen, die ihm von Schweden ober ben vier oberen Rreisen gutamen, nicht Folge leiften wurde. Der Bergog follte alfo fein Feldherrntalent zu Nupen und Frommen Frankreichs verwenden. für französische Interessen sollte sein Seer bluten, das von dem eigentlichen Inhalt bes Bertrages keine Kenntnis hatte, sondern nur mußte, daß Bernhard als Bundesgenoffe Franfreichs mit Subfidien unterftütt murbe.

In ähnlicher Weise suchte Richelieu Schweben sich bienstbar zu machen. Orenstierna hatte ben im Jahre 1634 in Paris Sinbely, Wigdriger Krieg. III.

mit ben vier oberen Areisen abgeschlossenen Bertrag nicht ratifi= giert und als er bann im folgenden Jahre felbft nach Baris ging und in Compiegne einen neuen Bertrag mit Frankreich schloß, verweigerte die vormundschaftliche Regierung in Schweben Die Ratifikation besselben, weil sie sich nicht bes Rechtes begeben wollte, nach eigenem Ermeffen mit bem Raifer Frieden abzu-Da der Reichstangler felbst im Zweifel war, ob ber Bund mit Frankreich zum Beile führen werde und ob nicht angesichts der Schwenfung Sachsens ein Friede vorzuziehen sei, fo mußte fich Richelien bemühen, nicht bloß ben schwedischen Reichsrat für fich zu gewinnen, sondern auch ben Zweifeln Drenftiernas ein Ende zu machen. Bu biefem Behufe schickte er ben Marquis von St. Chamond an den Reichsfanzler und den Berrn von Avaugour nach Schweben ab. Chamond follte sich gleichzeitig um bie Alliang von Brandenburg und Raffel bemühen und beiden Fürften Subsidien für die Unterhaltung einer Urmee von 18000 Mann, deren Kommando ihnen überlaffen bleiben follte, anbieten. bemerken hiezu, daß die Unterhandlungen mit Brandenburg feinen Erfolg hatten, wohl aber die mit Raffel, die gunächst gu einem provisorischen Vertrag führten, durch welchen fich Frantreich zur jährlichen Bahlung von 160 000 Thalern verpflichtete, später wurde er (21. Oftober 1636) befinitiv abgeschloffen und bie Summe auf 200 000 Thaler erhöht.

Als Avang our in Stockholm anlangte, wollte man sich dasselcht noch immer nicht zur Unterzeichnung eines der abgeschlossenen Berträge verstehen, sondern über einen neuen verhandeln; ähnsliche Schwierigkeiten machte auch Oxenstierna, indem er wiedersholt gegen St. Chamond die Friedenssehnsucht Schwedens betonte, von diesem aber der Heuchelei geziehen wurde. Wenn, so ertlärte er dem Reichskanzler, Schweden nur den Schutz der beutschen Protestanten im Ange habe, dann könne es Frieden schließen, denn deren Interessen seine jest gewahrt, da es aber auf deutschem Boden Eroberungen machen wolle, so könne es diese nur mit französischer Hise bewerkstelligen und deshalb solle

es mit bem Abschluß bes Bundniffes nicht zögern. Drenftierna war schlieflich dazu bereit, verlangte aber, daß Frankreich dem Raiser offen den Krieg erkläre und die bisherigen heuchlerischen Borwande, als ob es fich nur um ben Schutz ber geiftlichen Fürften handle, fallen laffe. Die Verhandlungen führten in Wismar zu einem boppelten Bertragsentwurf (am 30. März 1636), einem französischen und einem schwedischen, welcher lettere von Orenstierna selbst verfaßt wurde und schließlich auch die Genehmigung Frankreichs erhielt. In Schweben felbst murbe bie Ratifikation noch während bieses und eines großen Teils bes folgenden Jahres hingezogen und thatfächlich erft turz por Ende Oftober (1637) vollzogen. Die Zögerung mag barin ihren Grund gehabt haben, daß bei einem Teil ber Reichsräte die Ginficht vorherrschte, die Bedrückung Deutschlands liege nicht im schwedischen Interesse oder sei auf die Dauer nicht aufrecht zu halten und deshalb seien Friedensverhandlungen mit dem Raiser mehr zu empfehlen, als ber Abschluß eines Bundniffes mit Frankreich. Ein anderer Teil der Reichsräte wollte fich bagegen ihre Buitimmung für teures Gelb erfaufen laffen und zögerte beshalb. bie Ratififation endlich ftattfand, murbe fie auf ben 1. August 1636 gurudbatiert, weil von biefem Tage an Die Gubfibien, zu beren jährlicher Bahlung im Betrag von einer Million Livres fich Frankreich verpflichtete, berechnet werden follten. Die übrigen Bertragsartifel bestimmten, daß ber Rrieg gemeinsam gegen bas Saus Ofterreich, insbesonbere gegen ben Raifer jum Schute der beutschen "Freiheit" und ber Oft- und Nordsee fo lange geführt werden solle, bis ein gerechter Frieden erreicht würde. Schweden follte die erblichen Besitzungen des Raifers, also Böhmen u. f. w., angreifen, Frankreich vom Rhein her vorrücken; beide Mächte verpflichteten fich nur in Gemeinschaft mit bem Gegner zu verhandeln und einander in der Gewinnung deutscher Bundesgenoffen nach Rräften beigufteben.

Nicht ohne Interesse für ben Leser dürfte es sein, daß Richelien gleichzeitig ein Bündnis mit dem Papst abzuschließen und ihn

zur Anwerbung von 15000 Mann zu bewegen suchte, die ihre Operationsbasis in Oberitalien haben follten, um die Spanier dort im Schach zu halten und es ihnen zu erschweren, Truppen nach Deutschland zu schicken. Um ben Bapft für biefes Bundnis zu gewinnen, das in der Folge zu einem gewaltsamen Busammenftoß zwischen biesem und Spanien hatte führen muffen, stellte ihm Richelieu den Gewinn von Neavel in Aussicht. Urban VIII gab zu, daß er die Babsburger haffe und die Spanier aus Italien hinausdrängen wolle, zum völligen Ruin dieses Hauses wollte er aber nicht die Hand bieten. Sein Repote, ber Rardinal Antonio Barberini, der von den Frangosen gewonnen worden war, bearbeitete ihn jedoch im Sinne bieser Antrage und erreichte zulett so viel, daß der Bapft zu ruften versprach. scheint jedoch nicht, daß er diesen Vorsatz auch nur annähernd ausführte, wohl aber bot er im Laufe des Jahres feine Dienfte zur Vermittlung eines Friedens an; thatfachlich wurde Roln jum Git ber fünftigen Ronferengen bestimmt, allein weber ber Raifer noch Frankreich legten diesen Berhandlungen einige Bebeutung bei, obwohl sie sie nicht gang von sich wiesen und so endete der papftliche Vermittlungsversuch ohne jegliches Resultat.

III. Nachdem Frankreich durch seine Verhandlungen die Schweden, den Landgrasen von Kassel und Bernhard von Weimar enger an sich gesnüpft hatte und so über die Kräste eines debeutenden Teiles von Deutschland versügte, glaubte es den Krieg im Jahre 1636 mit besseren Aussichten beginnen zu können. Der Kriegsschauplat teilte sich, wie im vorigen Jahre, hauptssächlich in zwei Hälsten: in den französischen, wo die Franzosen und Bernhard von Weimar gegen den Kaiser und Maximilian von Baiern kämpsten und in den schwedischen, wo Banér den Sachsen, den Brandenburgern und den Kaiserlichen gegensüberstand. Der schwedische General rastete nicht und trat schon im Januar, nachdem er sich durch die früher gegen Polen verwendete Armee verstärkt hatte, den Marsch nach Süden an und lagerte sich wieder bei Magdeburg. Nicht lange darauf über-

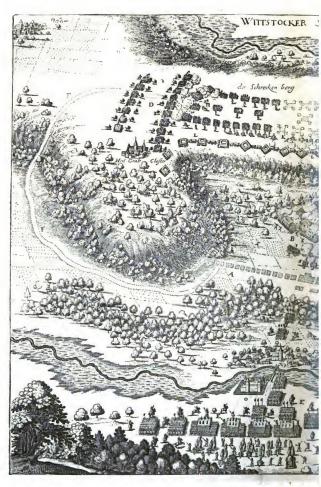

Schlacht bei Wittfti

District Google

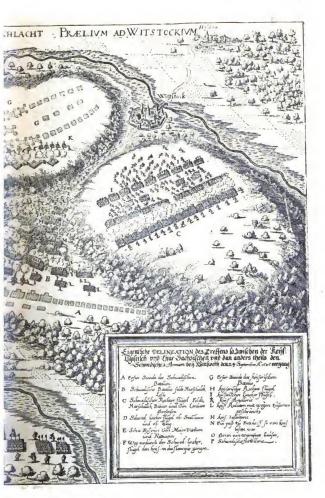

ck im Jahre 1636.

fa ei gi fi

schritt er bie Saale, rudte in bas fachfische Bebiet ein und ermudete ben Rurfürften durch feine Rreug= und Querguge. Als ber lettere schließlich gegen Magbeburg rudte, fühlte fich Baner zur Berteidigung zu schwach und überließ die Trummer diefer Stadt bem Gegner. Nichtsbestoweniger freute fich ber Rurfürft über bie Magen in ben Besitz berfelben gefommen zu fein und fo eines der feinem Saufe im Prager Frieden zugeficherten Gebiete erlangt zu haben. Die weiteren Kriegsoverationen geftalteten sich glücklich für die verbündeten sächsischen und kaiserlichen Waffen. Banér mußte sich nach Lüneburg gurudgiehen, ber faiferliche General Morgin behnte seinen Bormarsch bis Bommern aus, wurde aber von dem schwedischen General Wrangel jum Rudzuge genötigt. Anfangs Geptember vereinten fich bie Sachsen wieder mit ben Raiserlichen und überschritten bie Elbe bei Tangermunde. Baner, ber fich burch biefes Manover gefährbet fah, zog eilig berbei, zersprengte bei Berleberg einige kaiserliche Regimenter und suchte sich bann auf ben Rest ber faiferlichen Truppen und auf die Sachsen zu werfen, nachdem eine Bereinigung berfelben mit bem brandenburgischen Kontingent vereitelt worden war. Die Sachsen, Die von ihrem Rurfürsten geführt wurden, suchten diesen Angriff abzuweisen, indem fie bei Wittstod eine gesicherte Bosition einnahmen, Die ben Schweden einen Frontalangriff unmöglich machte. Durch ein glanzendes Manover lodte jedoch Baner die Gegner aus ihrer Stellung heraus und nun entwickelte fich ein Rampf (am 4. Oftober 1636), bei bem die Schweden gleich einer ehernen Mauer fest standen und alle Angriffe zuruchschlugen. Tropdem gaben fich die Kaiserlichen, auf benen der Kampf hauptfächlich laftete. ber Hoffnung auf den Sieg bin, allein eine gelungene Schwenkung ber Schweden, durch welche fie im Ruden bedroht wurden, führte Die Entscheidung zu ihren Ungunften herbei. Der Berluft ber Schweben an Toten und Bermundeten wird auf 5000, ber ber Raiferlichen und Sachsen auf 11000 Mann berechnet, bazu buften die letteren noch mehrere taufend Gefangene ein - man sprach von 8000 Mann — dann sämtliches Geschütz, einen großen Teil des Gepäckes und das ganze Silbergeschirr des Kurfürsten.

Die Niederlage bei Wittstock war eine der schwersten, welche eine der kämpsenden Parteien während des langjährigen Krieges erlitten hatte. Der Kriegsruhm der Schweden, der seit Nördslingen erblichen war, strahlte wieder im hellen Glanze; sie hatten gegen eine viel zahlreichere Armee einen vollständigen Sieg ersrungen und die Folgen zeigten sich für die laiserliche Sache dadurch, daß ein Teil der niederdeutschen Fürsten trotz ihrer Friedenssehnsucht dem schwedischen Sürsten mußte.

Im felben Jahre ftand an der Spige der bairischen Urmee ber Keldmarschall Got, beffen Operationen hauptfächlich auf bas Gebiet zwischen dem Rhein und der Weser gerichtet waren. Nachdem er zuerst bem Landgrafen von Raffel einigen Schrecken eingejagt und ihn badurch zu Berhandlungen mit bem Raifer geneigter gemacht hatte, burchzog er siegreich bas bezeichnete Gebiet und nahm Paderborn und andere wichtige Orte ein. 30= hann von Werth suchte mittlerweile an der Spite der furtolnischen und eines Teiles der bairischen Truppen im Ginverständniffe mit ben Streitfraften ber spanischen Niederlande an ber Maaß festen Fuß zu fassen und namentlich die Stadt Lüttich zur Kapitulation zu zwingen. Nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, dies zuwege zu bringen, rückte er am 9. August von da fort, um sich mit dem Kardinal-Infanten zu vereinen und ihn bei bem geplanten Ginfall in Frantreich zu unterftugen. Unternehmen war von glanzendem Erfolg begleitet, Werth fchlug ben Reind überall, erbeutete feine Proviantzuge und rudte bann mit dem Kardinal-Infanten bis in die Rabe von Baris. Banischer Schrecken verbreitete fich in ber Stadt, viele Ginwohner flüchteten bis hinter die Loire, weil sie fich nur bort sicher glaub= Wäre der Kardinal-Infant rasch vorgedrungen, wie ihm dies Werth anriet, fo ware vielleicht Paris in seine Sande gefallen: er zauderte jedoch und ließ Richelien Zeit, Die Bürgerschaft zu bewaffnen und das Beer beträchtlich zu verstärken, fo daß Ludwig XIII balb mit einer Armee von 50 000 Mann bei Compiègne stand. Gegen diese Massen frunte nichts mehr ausgerichtet werden und so mußten sich die Baiern und Spanier im Herbste wieder aus Frankreich zurückziehen.

Gallas ftand, wie erinnerlich, zu Ende des Jahres 1635 bei Babern und mußte fich mit ben Streitfraften Bernhards von Weimar und des Kardinals de la Valette meffen. Er begann feine Operationen ziemlich fpat im folgenden Jahre, vielleicht weil er die Ankunft des Königs von Ungarn abwarten mußte, ber erft am 14. Mai von Wien abreifte und barauf wochenlang ohne zwingende Gründe im füdlichen Deutschland verweilte. Da die Streitfrafte Bernhards um diefe Reit faum 7500 Mann betrugen und de la Balette auch nicht besonders ftart war, fo hatte Gallas bei rafchem Bordringen vielleicht bebeutende Borteile errungen, allein er litt auch an Mangel an Einsicht: ftatt vorwärts zu gehen, zog er fich zurud und konnte nicht einmal Zabern unterftuten, als biefes von ben Gegnern zur Rapitulation gezwungen wurde. Das faiferliche Beer wurde endlich burch die Anfunft von 8000 Rosafen verftärft, die unter furchtbaren Berwüftungen ganz Deutschland burchzogen hatten und fich am Rhein mit Gallas verbanden. Da fie aber große Soldforder ungen an ihn stellten und von Behorsam nichts wiffen wollten, so suchte er sich ihrer wieder zu entledigen und thatfächlich kehrte ein großer Teil von ihnen wieder nach Bolen zu= rud, ber Reft verlief sich ober ging auf bem Auge zugrunde. Der Raifer hatte von diefen Silfstruppen nicht nur feinen Gewinn, fondern nur Schaden, da er wegen biefer feiner Bundesgenoffen taufendfach verwünscht wurde. Tropdem hatte Gallas jest Glud mit seinen Rriegsoperationen, er vereinigte fich im Geptember in ber Franche Comte mit bem Bergog von Lothringen. statt aber ben Kardinal be la Balette und ben Berzog von Weimar, bie ihnen auch vereint gegenüberstanden, anzugreifen, bezog er bei Champlitte ein verschanztes Lager, welches Beispiel ber Feind befolgte, aber gleichzeitig die Gelegenheit zu einzelnen erfolgreichen Angriffen ausnutzte. Erst in der zweiten Hälfte des Wonats Oktober brach Gallas sein Lager ab und erstürmte das seste Mirabeau, allein schon anfangs November mußte er wegen der schlechten Jahreszeit wieder an den Nückzug denken. Die Nachricht von der unglücklichen Schlacht dei Wittstock lähmte den Rest seiner Energie und so kehrete er zu Ende des Jahres sogar über den Ahein zurück und bezog im Schwarzwald die Winterquartiere. Würde der Einfall in Burgund mit dem gleichzeitigen Vorrücken des Kardinal-Infanten kombiniert worden sein, so hätten sich die kaiserlichen Heere auf französischem Boden während des Winters erholen können; statt dessen lasteten alle Drangsale wieder auf den Bewohnern Deutschlands.

Während der Feldzug mit Schweden mit einer entschiedenen Niederlage endigte, und der gegen Frankreich nicht dem anfänglichen Berlaufe entsprach, tagte in Regensburg ein Rurfürstentag, ben ber Kaiser berufen hatte, um bas im Jahre 1630 vergeblich versuchte Werk ber Wahl seines Sohnes zu Ende zu führen. Der Raiser fühlte sich in seiner Gesundheit angegriffen und beshalb handelte es sich ihm diesmal nicht sowohl um die Befriedigung seines Chrgeizes, als um die eines Herzenswunsches, wenn er die Kurfürsten um die Wahl feines Sohnes zum Rachfolger auf bem beutschen Throne ersuchte. Durch ben Prager Frieden war er in freundliche Beziehungen zu den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg getreten, beibe waren erbötig, auf seinen Wunsch einzugehen und ba basselbe auch bei ben fatholischen Kurfürsten mit Ausnahme des von Trier der Fall war, so machte sich kein besonderes Hindernis gegen die Berufung des Rurfürstentages geltend. Um 7. September traf ber Kaifer in Regensburg ein und in den folgenden Tagen die Kurfürften von Maing, Köln und Baiern, mahrend die von Sachsen und Brandenburg durch Gesandte vertreten waren. Man besprach fich zunächst über die Friedensfrage und alle Teilnehmer stimmten barin überein, daß fie bereit waren, den Frangofen und Schweden den Frieden anzubieten, wenn fie feine Gebietsabtretung verlangen würden. Auch die Erteilung einer allgemeinen Amnestie wurde angeregt und auch da zeigte sich der Kaiser bezüglich Deutschlands zu jeder Konzession geneigt. Als man endlich über die Wahl verhandelte und die Ausschließung des Kursürsten von Trier als eines Reichsseindes gut hieß, erlitt der Kaiser einen so heftigen Krankheitsanfall, daß man glaubte, er werde die Nacht nicht überleben. Man beschloß deshalb, die Wahl zu beschleunigen, aber trotzem vergingen noch einige Wochen, dis sie wirklich (am 22. Dezember 1636) vorgenommen wurde. Die Wahlkapitulation, die für den Nachsolger Ferdinands II entworsen wurde, zog der bisherigen Kaisermacht noch engere Grenzen und bestimmte namentsich, daß keine Achtung ohne vorherige Zustimmung der Kursürsten versügt werden dürfe.

Der glatte Verlauf der Wahl ärgerte die Feinde des Raifers nicht wenig und wir durfen uns daher nicht wundern, daß fowohl Frantreich wie Schweben fie nicht anerkennen wollten, sondern Ferdinand III auch nach dem Tode seines Baters nur als König von Ungarn titulierten. Jedenfalls war die Wahl, wie fehr fie auch angefochten werben mochte, ein glückliches Ereignis für die Sabsburger, benn man fann mit Beftimmtheit annehmen, daß die deutschen Kurfürsten, wenn Ferdinand II vorher geftorben mare, faum ben Lodungen und Ginflufterungen Frankreichs widerstanden und ihre Stimme keinem habsburgischen Bringen gegeben hatten. Froh ber Sorge enthoben zu fein, trat der Raifer die Rudreise aus Regensburg an, obwohl der Ruftand feiner Gefundheit große Schonung verlangte, benn er hatte fich von feinem Rrantheitsanfall nur wenig erholt. Gine große Schwäche und zeitweises Fieber zehrten an seiner Rraft und weckten in ihm die Überzeugung seines nahen Todes. Wie vorauszusehen war, strengte ihn die Reise sehr an und so langte er mit geschwollenen Schenkeln in Wien an, woselbst alle Borbereitungen zu einem foftlichen Empfang in vorhinein abbeftellt worden waren. In den folgenden Tagen wohnte er den Sitzungen seines Geheimrates bei, las und unterzeichnete noch ben Tag vor seinem Tobe viele Bittschriften, ließ aber auch wiederholt seinen Beichtvater zu sich tommen, um sich mit ihm über religiöse Gegenstände zu unterhalten. Um Abend nahm er ein Mahl zu fich, betete barauf eine Stunde und legte fich bann zur Rube. Nachdem er zwei Stunden geschlafen hatte, erwachte er schwer atmend und fiebernd, das Gefühl ber Todesangft er= faßte ihn jest, er hielt fich für verloren, nahm Abschied von feiner bei ihm weilenden Gemahlin und rief feinen Beichtvater zu fich. MIS Lamormain fam und mit den Arzten die Überzeugung gewann, daß der Tod herannahe, befahl er der Raiferin, ben faiserlichen Rindern, einigen vornehmen Herren, ben Urzten und mehreren Beiftlichen, die sich mittlerweile alle im Rrankengemach versammelt hatten, sich zu entfernen, damit er feines Amtes Er nahm dem schwer atmenden Kranken in walten fonne. einigen allgemeinen Ausbrücken die Beichte ab, erteilte ihm bas Abendmahl und fprach bann die Sterbegebete über ibn. letten Worte sprach der Raifer bei der Kommunion, danach lag er bis zum folgenden Morgen in einem apathischen Buftande und hauchte endlich um 9 Uhr früh am 15. Februar 1637 feinen letten Atemzug aus.

Wir haben gleich bei dem ersten Auftreten Ferdinands von seiner Erziehung, seinen Kenntnissen und Eigenschaften eine einzehende Schilderung entworfen und in der Art, wie wir ihn handelnd aufgeführt haben, seine weitere Entwicklung gekennzeichnet. Wenn wir unsere Beurteilung, die durch die Thatsachen hundertsach erhärtet wurde, nochmals in wenigen Worten zusammenfassen, so lautet dieselbe dahin, daß Ferdinand ein frommer und gutmütiger Negent war, dessen Sinsicht und Thatkraft allein auf die Bewältigung und Ausrottung seiner religiösen Gegner gerichtet und damit auch erschöpft war, denn in allen andern entscheidenden und tiefgesenden Fragen bewegte er sich nur auf der Oberfläche und scheute die eingehende und mühevolle Arbeit. Auf Macht und Herrschaft war sein Streben nicht gerichtet, er würde sich stets mit dem beschieden haben, was er von seinen

Ahnen ererbt hatte; seine auf die Wiederherstellung ber alten Raiserwurde gerichteten Schritte, wenn ja von folchen die Rede fein tann, waren nicht bas Ergebnis feiner Überzeugung und seiner Buniche, sondern das Resultat der Erfolge Balbsteins, die er eben hinnahm. Der mangelnde Ehrgeiz ist durch seine Scheu vor Anstrengungen genugsam erklärt. Da er sich durch mancherlei treffliche auf Güte des Herzens hinweisende Eigenschaften und durch einen strengsittlichen Lebenswandel auszeichs nete, fo tann man das Bedauern nicht unterbrücken, dag fein Unbenten in der Geschichte nicht mit Unrecht verläftert wird. Die erste Beranlaffung dazu bot die Art und Weise, wie er den bohmischen Aufstand nicht bloß an den Urhebern, sondern an dem ganzen Lande durch die furchtbarften Konfiskationen rächte. Er wollte vielleicht ursprünglich die Besitzerverhältnisse nicht so radikal umgestalten, wie sie es thatfächlich wurden, aber die steigenden Kriegsbedürfniffe, die grenzenlofe Liederlichkeit feiner Finangverwaltung und die unerfättliche Raubsucht seiner nächsten Diener und Anhänger und feiner hohen Offigiere brangten ihn immer weiter auf ber abschüssigen Bahn. Er that nichts selbst, aber er ließ es geschehen, daß soweit seine Macht reichte, seine religiösen und politischen Gegner jegliche Sicherheit ihres Gigentums einbußten und Zustände sich entwickelten, wie fie zur Zeit der Bölferwanderung gewesen sein mochten. Die Verwünschungen, welche in Böhmen gegen ihn ausgestoßen wurden, hallten in Deutschland zehnfach verftärkt wieber, benn in feinem Namen wurden daselbst bis an die Ost- und Nordiee Konfiskationen verhängt ober Kontributionen erhoben, die faum gur Sälfte für bie Kriegstoften nötig gewesen waren, wenn er orbentlich hauszuhalten verstanden und Herr und Meister nicht bloß dem Namen, sondern auch der That nach über sein Beer und feine Beamten geblieben mare. Er hatte bann vielleicht jene Erfolge erlangt, die fein Feldhauptmann Balbftein einige Beit für ibn anstrebte und die, wenn sie bleibend behauptet worden waren, feinen Ramen zu einem glanzvollen gemacht und ben vielfachen

Härten seines Vorgehens eine mildere, wenn nicht geradezu rechtfertigende Beurteilung gesichert hätten. Aber die Kaisermacht
erhob sich unter ihm nicht aus ihrem Verfall, sondern sank nach
einem vorübergehenden Aufflackern noch tieser herab, als je zuvor;
und alle von ihm direkt und indirekt verursachten Leiden dienten
nur dazu, den Fremden zur Herrschaft über deutsche Gebiete zu
verhelsen und das heimische Staatswesen vollends zu zerrütten.
Auf seine persönlichen guten Sigenschaften nahm man später bei
seiner Beurteilung keine Rücksicht, sondern nur auf seine staatliche Wirksamkeit und mit Recht, denn ein Fürst muß mit einem
andern Maßstabe gemessen werden als ein Privatmann.

Indem bas ungunftige Urteil über die Gesamtregierung Ferdinands hauptsächlich auf der finanziellen Unordnung fußt und diese durch seine militärische Miswirtschaft begründet wurde, war die lettere boch nicht die einzige Ursache jenes finanziellen Elends. An der bankerotten Wirtschaft trug seine unendliche Freigebigkeit fast gleiche Schuld. Seine Bunftlinge wurden von ihm mit Geschenken überhäuft, den Löwenanteil trug der Fürst von Eggenberg bavon, beffen Gintommen fich schließlich auf die Summe von jährlich 400 000 Thalern gesteigert haben foll. Ebenso freigebig forgte Ferdinand für die Geiftlichkeit und bie Orbensklöfter, beren Ginfunfte er in verschwenderischer Weise vermehrte. Er begnügte fich nicht bamit, Die alten Stiftungen aus ihrem Verfall zu heben und zu neuem Glanz zu bringen, ihm bankten auch gablreiche Orden ihre Ginführung in Ofterreich, fo die Barnabiter, die Ramalbulenser, die Baulaner, die unbeschubten Karmeliter, die reformierten Augustiner, die Benediftiner pon Montferrat, die Serviten und die irländischen Franzistaner. Für alle biefe alten und neuen Kongregationen hatte er bei ben steten an ihn gerichteten Bitten immer einen gefüllten Beutel, mahrend er für die sonstigen Staatsbedürfnisse nie ordentlich sorgte. Die geiftlichen Orben bantten ihm für die Freigebigkeit, indem fie ihn mit seiner Familie ihren Genoffenschaften affiliierten; dies thaten namentlich die Ciftercienfer, die Olivetaner und

Karmeliter; wahrscheinlich befolgten auch die übrigen Orden dieses Beispiel.

V. Bon ben fünf Kindern, die Ferdinand mit seiner ersten Gemahlin, der bairischen Prinzessin Maria Unna hatte, überlebten ihn nur vier, sein altester Sohn Rarl, ber prasumtive Thronerbe, ftarb schon im Jahre 1619 und so wurde sein zweiter Sohn Ferdinand III fein Nachfolger. Ginen britten Sohn. Leopold Wilhelm, ber im Jahre 1614 geboren mar, bestimmte er für ben geiftlichen Stand und überhäufte ihn schon in feiner frühesten Jugend mit ben hervorragenosten firchlichen Bürden, fo erhielt er die Bistumer von Baffau und Strafburg, die nach ber Resignation seines Oheims Leopold frei wurden und später bas Bistum Salberftadt, bas, Erzbistum Magdeburg, endlich bie Grofmeisterwürde bes beutschen Orbens und bie Bistumer Breslau und Olmüt. Alle diese firchlichen Würden vereinte Leopold Wilhelm in seiner Berson, ohne je die Weihen empfangen ju haben. Wir werden ihm in der Folgezeit auf dem Schlachtfelbe begegnen, benn unbeschabet seines geiftlichen Standes übertrug ihm später sein Bruder bas Kommando über die kaiserlichen Truppen.

Von den Töchtern des Kaisers war die ältere Maria Anna im Jahre 1610 geboren und wurde im Jahre 1635 mit dem Kurfürsten Maximilian von Baiern verheiratet. Dem Kurfürsten war im Ansang dieses Jahres seine Gemahlin gestorden und da weder er noch sein gleichfalls verheirateter Bruder Albrecht Kinder hatten, so beeilte er sich eine zweite Frau heimzusühren, deren Jugend ihm vielleicht den heißersehnten Erden geben konnte. Seine Werdung um die Hand der faiserlichen Tochter wurde in Wien günstig aufgenommen, denn man sicherte sich dadurch seine Allianz und eröffnete sich die Möglichseit, im Falle die She nicht mit Kindern gesegnet war, das Kurfürstentum später einzuziehen, wenn die Reuburger Ugnaten den Kaiser bekämpfen würden und deshalb geächtet werden konnten. Aus den Wunsch ihres Vaters reichte die in Frömmigkeit und Gehorsam erzogene

Tochter dem Bräutigam, der nahezu ihr Großvater hätte sein können, die Hand und sie kam so treu den übernommenen Pflichten nach, daß sich dieser nie über seine Wahl zu beklagen hatte. Die Hochzeit wurde in Wien geseiert, wohin Maximilian zur Ersparung der Kosten auf der Donau reiste und wohin er, um seiner Okonomie konsequent zu bleiben, alle nötigen Gerätschaften und Lebensmittel aus München mitnahm, um ja für die eigene Zehrung und die seines Gesolges nur das Notwendigste verwensden zu müssen. Maria Anna ward ihrem Gatten eine treue Frau und sorgsame Pflegerin und da sie ihm einen Sohn gab, erfüllte sie seinen sehnlichsten Wunsch und bewahrte damit die bairischen Wittelsbacher vor der Gesahr des Aussterdens.

Die zweite Tochter Ferdinands II, Cäcilia Renata, wurde einige Wochen nach seinem Tode mit dem Könige Wladislaw von Polen vermählt.

Von feiner zweiten Gemahlin Eleonore von Mantua hatte ber Raifer keine Rinder. Auf ihren Gemahl, ber fie außerordent= lich liebte, hatte fie einen großen Ginfluß, doch fann man fie nicht beschuldigen, daß sie ihn migbraucht und auf die staatlichen Angelegenheiten - mit ber einzigen berechtigten Ausnahme in ber mantuanischen Erbschaftsfrage - einen Ginfluß geübt habe. Ihre Stieffinder waren eifersuchtig auf fie, es fehlte ihnen an jener Hingebung und Liebe, die man allerdings nur gegen die eigene Mutter empfinden kann. Infolge deffen und ba fie mit ber Gemahlin ihres Stieffohnes, ber spanischen Bringeffin, auf schlechtem Juge ftand, lebte fie nach dem Tobe ihres Gatten vereinsamt, weil sich die Söflinge ber aufgehenden Sonne zukehrten. Der junge Raiser behandelte sie mit der ihr schuldigen Achtung. wies ihr aber, um Streitigfeiten mit feiner Frau zu bermeiben, Graz zum Aufenthalt an. Es gefiel ihr baselbst nicht und fo fehrte fie fpater wieder nach Wien gurud.

In seinem Testamente, das Ferdinand II im Jahre 1621 entworfen hatte, bestimmte er, in welcher Weise er seine Kinder versorgt wissen wollte und ergänzte diese und andere Bestimmungen

burch das Kodicill vom Jahre 1635, in dem er für ewige Zeiten die Unteilbarkeit sämtlicher Erbkönigreiche und Fürstentümer festsiehte und auf diese Weise die österreichische Monarchie dauernd begründete. Er wollte jeden seiner Nachfolger gegen die Zumutungen jüngerer Prinzen um Zuweisung eines Ländergebietes sichern und vor jenem Schmerz bewahren, der ihm selbst nicht erspart worden war, indem ihn einer seiner Brüder, der Erzherzog Leopold, zu einer Teilung genötigt hatte.

Ferdinand II überlebte alle seine Geschwister, obwohl er felbst bas Alter von 60 Jahren nicht erreichte. Bon feinen Schwestern hatten zwei nach einander den König Sigismund von Bolen, eine britte ben Fürsten von Siebenbürgen, Sigismund Bathorn, eine vierte ben Konig von Spanien, Philipp III, eine fünfte ben Großherzog von Toscana geheiratet, und wie biese Berschwägerungen ihm im Kampfe gegen ben bohmischen Aufftand von Borteil waren, ergiebt fich aus dem Berlaufe unferer Erzählung. Bon ben zwei Brüdern, die mit ihm zum männlichen Alter gelangten, bem Erzherzog Leopold und bem Erzherzog Rarl, die beibe die geistliche Laufbahn betraten und die bischöfliche Burde erlangten, wurde ber erftere fpater feiner geiftlichen Burde überdrüffig und trug fich mit Beiratsgedanken. Das Sindernis. daß er bereits bas Subbiaconat erlangt hatte, glaubte er mittels papftlicher Dispens beseitigen zu konnen und seine Soffnung täuschte ihn nicht, ba ber Papft Urban gern zur Teilung bes habsburgifchen Besitzes beitrug, die nun infolge ber berechtigten Anspruche Leopolds eintreten mußte. Tirol und die öfterreichiichen Borlande, die Raifer Ferdinand I feinem gleichnamigen Sohn hinterlaffen hatte, waren burch ben unbeerbten Tob bes lettern und anderer berechtigten Erben an die fteirische Linie, alfo an Ferdinand II und feine beiden Brüder heimgefallen, benen jedem ein Drittel der Erbschaft gehörte. Nach mancherlei Verhandlungen, die im Jahre 1623 ihren Anfang nahmen, wollte Ferdinand auf seinen Bruder zwei Drittel ber Erbichaft übertragen, ba Erzherzog Rarl auf feinen Anteil verzichtet hatte, fpater aber

und zwar im Jahre 1625 einigte er fich mit Leopold bahin, baß er bemselben Tirol, Borarlberg und einen Teil der öfterreichischen Vorlande übertrug, ben andern Teil ber Vorlande aber für sich behielt; beide Teile sollten von Erzherzog Leopold allein verwaltet werben. Da ber lettere später fortwährend über unzureichendes Einkommen klagte und um Überlassung auch dieses Teiles in sein volles Eigentum ersuchte, gab ber Raifer feinen Bitten nach und so fand im Jahre 1630 der Erbvergleich auf dieser Grundlage Schon vordem und zwar am 19. April 1626 hatte fich Leobold, nachdem er zuvor auf die Bistumer Paffau und Straßburg refigniert hatte, mit ber Witwe bes letten Bergogs von Urbino, ber Tochter bes Großherzogs von Toscana, Claudia, vermählt, welcher Che zwei Sohne und zwei Töchter ihr Dafein verdankten. Er felbft ftarb fcon am 13. September 1632 und ba fein altester Sohn erft fünf Jahre alt war, fo führte feine Witwe durch mehrere Jahre die vormundschaftliche Regierung.

Erzherzog Karl war zuerst Bischof von Breslau, bann von Brüxen und zuletzt auch Hoch- und Deutschmeister geworden. Im Jahre 1624 wurde er nach Spanien berusen und sollte mit der Statthalterschaft von Portugal betraut werden, allein der Tod ereilte ihn daselbst, bevor er noch sein Amt angetreten hatte.

## Viertes Kapitel.

## Die steigende Übermacht Frankreichs (1637—1643).

- I. Ferdinand III und seine Heirat. II. Die Feldzüge 1637, 1638 und 1639. III. Die Berhandlungen Bernhards von Beimar mit Frankreich, sein Tod und bessen Folgen. IV. Die Berhandlungen des Kaisers mit der Landgrässin von Kassel. Der Keichstag von Kegensburg. V. Der Krieg in Deutschland im Jahre 1640 und 1641. Berhandlungen mit den Belsen. Brandenburgs Reutralität. VI. Der Kusstand in Katalonien und Portugal und die Unruhen in Frankreich. VII. Der Krieg des Jahres 1642. Tod Richelieus und Ludwigs XIII. Sturz des Herzog Grasen von Olivares.
- I. Ferdinand III war im Jahre 1608 in Graz geboren und hatte von seiner Mutter eine schwächliche Naturanlage ererbt, die jedoch durch eine sorgfältige physische Erziehung, durch sleißiges Neiten, Jagen und Schwimmen so gekräftigt wurde, daß er sich später einer hinreichenden Körperkraft erfreute. Bon Gestalt war er größer als sein Bater, hatte schwarze Haare und mahnte in seiner äußern Erscheinung weniger an seine Eltern als an seinen Oheim mütterlicherseits, an Maximilian von Baiern. Auf seine geistige Bildung wurde die nötige Ausmerksamkeit verwendet, da er aber geringere Fähigkeiten besaß als sein Bater, so blieb er auch in seinen Leistungen hinter diesem zurück. An sprachlichem Talent scheint es ihm jedoch nicht gemangelt zu haben, wenn es wahr ist, daß er sich in sechs Sprachen mehr oder weniger gut auszudrücken verstand. Aber wie sehr der Sohn auch in geistiger Beziehung hinter dem Vater zurückstehen mochte,

in einem Punkte war er ihm boch überlegen: er war sparfam und machte der unfinnigen Berschwendung am Hofe ein Ende. Schon dadurch allein war seine Regierung unendlich besser als die vorhergehende und der Mangel an Begabung wurde taufendfach erfett. Es wird berichtet, daß sich zwischen Bater und Sohn schon frühzeitig ein Wegensatz entwickelte und daß es der lettere an verdeckten tadelnden Bemerkungen über die schlechte Finangwirtschaft nicht habe fehlen laffen. Bei ber unendlichen Berehrung für seinen Bater, in ber er erzogen worden war, burfen wir berartigen Berichten nicht aufs Wort glauben, wenngleich ein Kornchen Wahrheit in ihnen liegen mag. Den Jesuiten flößte er bezüglich seiner fünftigen Saltung Migtrauen ein, sein Diesem Orden angehörender Beichtvater soll sich bei Ferdinand II beklagt haben, daß sein Sohn sich in der Beichte nur im allgemeinen anflage und zu wenig auf seine einzelnen Vergeben eingehe. Sebenfalls bekundete Ferdinand III nicht den kaum erreichbaren Reli= gionseifer seines Baters, er entzog den Jesuiten jeglichen Ein-fluß auf die Staatsgeschäfte, bewegte sich aber im übrigen in ben fatholischen Traditionen feines Borgangers.

Der neue Kaiser war bei seiner Thronbesteigung schon seit sechs Jahren mit seiner Base, der spanischen Insantin Maria, verheiratet. Um diese Prinzessin beward sich ursprünglich der Sohn Jakobs von England, da man es aber spanischerseits nie ernstlich mit dieser Heirat meinte, so zerschlugen sich später die Berhandlungen und Philipp IV konnte über die Hand seiner Schwester nach Belieben versügen. Da schon sein Bater gewünscht hatte, sie mit dem Sohne Ferdinands II zu vermählen und man in Wien davon Kenntnis hatte, entschloß sich der Kaiser im Jahre 1621 um ihre Hand für seinen Sohn zu werben, doch nur ungern, denn der Bräutigam war zwei Jahre jünger als die Braut und noch von sehr gebrechlicher Gesundheit. Man sagte ihm ihre Hand schon damals halb und halb zu, doch ging man erst sieden Jahre später an den Entwurf eines Heiratskontrafts, der für die Prinzessin eine Mitgist von 500000

Kronen bestimmte. In weiteren Berhandlungen wurde berselben das Recht eingeräumt, ein zahlreiches Gesolge von Chrendamen, Dienerinnen, Wäscherinnen Nähterinnen, einem Leibarzt, einem Apotheser, einem Aberlasser und ähnlichem Bolse mitzunehmen und ihren bisherigen Beichtvater, den Kapuziner Diego de Quiroga, beizubehalten, wiewohl man ihr in Wien gern einen Issuiten an die Seite gegeben hätte. Am 7. Januar 1629 sollte die Prinzessin ihre Reise nach Wien antreten, so daß man erwarten konnte, die Seirat werde etwa im März stattsinden.

Die Abreife verzog fich jedoch, weil ber Ronig von Spanien feine Schwester bis Barcelona begleiten wollte und im Augenblick bas für die Reife bes gangen toniglichen Sofftaates' notige Geld nicht vorhanden war. Man begnügte sich also vorläufig damit, die Beirat mittels Profuration am 21. April zu vollziehen und bie Bringeffin ruhig zu Saufe zu laffen. Alle Bitten und Borftellungen bes faiferlichen Gefandten, Grafen Rhevenhiller, wegen ber ungebührlichen Bergögerung ber Abreise und ber bamit verbundenen Beleidigung feines herrn halfen nichts, der König verlangte fogar, daß die Pringeffin die Niederfunft seiner Gemablin, der man im Oftober entgegensah, zuerst abwarten follte. Da man in Wien schon aus Dankbarkeit gegen bie spanischen Bunfche nachgiebig fein mußte, so willigte man in den Aufschub der Reise bis jum 1. Dezember ein, aber auch diefer Termin wurde nicht ein= gehalten und die Reise erft am 26. Dezember wirklich angetreten. Wenn man nicht aus politischen ober anderen Grunden fo lange gezögert hatte, fondern wegen ber Unbequemlichkeit, von ber man unterwegs bedroht war, fo hatte man Recht, benn die Straffen waren so elend, daß man nicht mehr als 5 bis 6 spanische Meilen. (bie kleiner find als die beutschen) täglich zurücklegen konnte und Augleich fand man in ben am Wege liegenden Dörfern und Städtchen bas elendeste Unterkommen. Als man 3. B. im Orte Garameros übernachtete, befand fich bort fein Saus mit einem heilen Dache, fo daß es nach dem Berichte des mitreisenden faiferlichen Gefandten mabrend ber Racht in bas Schlafzimmer ber

Braut schneite (!). Philipp IV begleitete seine Schwester bis Saragoffa, bort verabschiebete er fich von ihr und übergab bem Bergog von Alba bie Direktion ber gangen Reifegesellschaft. Statt weiter zu reisen blieb diefelbe jedoch über 14 Tage in biefer Stadt, angeblich um nachrichten über die Beft einzuholen, Die an einem Orte an ber Strafe ausgebrochen fein follte. Auf diese Weise tam die Infantin erft am 8. Februar 1630 in Barce-Iona an und da die Schiffe zur Überfahrt nach Italien nicht bereit ftanden, so hielt fie fich in dieser Stadt länger als vier Monate auf. Als fie fich endlich am 12. Juni einschiffte, fuhr die Flotte bei Toulon an, wo die Infantin über Aufforderung ihrer Schwester. ber Königin von Frankreich, mit der letteren ausammentreffen wollte. Da aber Anna von Öfterreich wahrscheinlich von ihrem Sc= mahl und dem Kardinal Richelieu feine Erlaubnis zu biefer Bufammenkunft erhielt, fo mußte Maria unverrichteter Dinge ihren Beg nach Genua fortseten. Sier wurde wieder während eines ganzen Monats Salt gemacht und Tag für Tag zwischen dem Herzog von Allba und bem Grafen Rhevenhiller über Die Richtung gestritten. welche die Weiterreise nehmen sollte. Alba wollte über Mailand und Graubunden reisen, wogegen Khevenhiller biefen Weg vermeiden wollte, weil er unficher war. Der Streit wurde gulett dahin entschieden, daß man den Weg über Neapel einschlug. hier abermals ungefähr brei Monate Halt machte und biefe Reit mit ftetem Gegante über ben Borrang ausfüllte, ben ber Herzog von Alba und der Bizekönig von Neapel, der Herzog von Alcala, jeder für fich in Anspruch nahm. Um 25. Ottober wollte man endlich von Neapel aufbrechen, allein die Infantin verschob Die Abreise selbst bis zum 20. November, weil angeblich wegen der großen Site das Reisen noch zu gefährlich sei. Gegen biese abermalige Berzögerung, der noch ein zweiter Aufschub bis zum 12. Dezember folgte, protestierte Rhevenhiller vor ber Braut, inbem er bie Schuld baran ben Ratschlägen bes Berzogs von Alba jumaß und gleichzeitig einen Befehl König Ferdinands III vorwies, ber ihm auftrug, seine Gemahlin ohne jede Bogerung gur

Reise zu veranlaffen und fie dem Ginflug ber spanischen Begleitung zu entziehen, beren Autorität ein Ende zu nehmen habe. Wenn Alba nicht nachgegeben hätte, so wäre es wahrscheinlich zum Bruche gefommen und Rhevenhiller ware allein abgereift, ba man ihm die Infantin nicht ausgeliefert hatte, aber infolge feines energischen Auftretens nahmen die Bogerungen ein Ende. Die Reise wurde am 18. Dezember angetreten, ging quer burch die Halbinfel und wurde bann zu Lande langs bes abriatischen Meeres bis nach Ancona fortgefest. Hier angekommen wollte jedoch der Herzog von Alba mit der Infantin wieder nach Neapel zurückfehren, weil die zur Überfahrt nach Triest von der Republik Benedig beigestellten Schiffe angeblich nicht pestfrei feien. Wieder fah fich Rhevenhiller gezwungen energisch aufzutreten; er richtete einen Brief an die Infantin, in bem er ausdrücklich alle Pestgerüchte als Lügen brandmarkte, da die venetianischen Behörden bas Borhandensein einer Bestgefahr in Abrede stellten. Bum Überfluß wolle er eine Untersuchung ber Schiffe anftellen und wenn er fie für ihren 3wed tauglich befunden haben würde, einem berfelben seine Fran und sein Rind, welche die Reise mitgemacht hatten, anvertrauen und sie nach Trieft vorausschicken.

Da die Untersuchung der Schiffe nichts Gesundheitsgefährsliches ergab, so schiedte Khevenhiller Frau und Kind fort, als er aber von dem Fahrzeug zurückehrte, wohin er sie begleitet hatte und ans Land steigen wollte, bedrohte ihn die im Hafen stehende Schildwache mit dem Tode, wenn er landen würde, weil er von einem verpesteten Orte komme. Der Gesandte besand sich in einer kritischen Lage: landen wollte und mußte er, er entschloß sich also kurz, sprang auf die Schildwache zu, stürzte sie nach kurzem Handgemenge über die Böschung ins Weer und slüchtete sich in das Haus, wo die Infantin wohnte und wo sie aus dem Fenster dieser peinlichen Szene zusah. Der Gesundheitsausscher von Ancona erschöpfte sich gegen Khevenhiller in Entschuldigungen, das Verbot des Landens habe sich nur auf das gemeine Volk bezogen und sei aus Übereiser auch auf ihn

angewendet worden, allein die Vermutung liegt nur zu nahe, daß der Herzog von Alba seine Hand dabei im Spiele hatte und sich auf diese Weise des kaiserlichen Vertreters entledigen wollte, indem er ihn unter dem Vorwand der Quarantaine nicht mehr landen ließ.

Auf diese Weise aller Vorwände beraubt, mußte Alba end= lich in die Abfahrt willigen, die auch am 24. Januar 1631 vor fich ging. Zwei Tage später landeten die Schiffe in Trieft, wo die Infantin, die seit ihrer durch Profuration vollzogenen Bermählung ben Titel einer Konigin führte, von bem Erzbersoa Leopold, dem Bruder des Raifers, begrüßt und darauf von Alba demselben feierlich übergeben wurde. Auf einer Station ber weiteren Sahrt wurde fie von der Erzherzogin Claudia, der Gemahlin Leopolds, empfangen und weiter begleitet, nachdem porher eine Verhandlung eingeleitet worden war, ob die Erzherzogin an den Mahlzeiten der Königin teilnehmen dürfe. Antwort lautete bejahend, weil Maria noch nicht Kaiserin sei und die Erzberzogin zur Familie gehöre. Als fie in Mürzzuschlag eintraf, erfuhr fie, daß ihr Gemahl fie auf dem Semmering begrußen wolle und daß fein Oberfthofmeister, Graf Thun, an der Spite einer Anzahl vornehmer Ravaliere ihr entgegen gezogen sei und um die Erlaubnis bitte, sie zu begrußen. Als fie die Erlaubnis gegeben, stellten sich ihr ungefähr 30 prachtvoll ge= fleidete junge Sdelleute vor, unter benen einer durch feine besonbere Berneigung die Aufmertsamteit der Königin auf sich lenkte. Sei es. daß ihr heimlich mitgeteilt worden war, wer der Grüßende fei, sei es, daß sie ihn nach seinem Bilde erfannte, turz fie erwiderte feinen Gruß mit einer gleich tiefen Berneigung und gab dadurch zu erkennen, daß fie in bem Kavalier ihren Gemahl vermute. Thatfachlich hatte Ferdinand III diese Form für das erfte Zusammentreffen gewählt.

Nahezu 14 Monate hatte die Reise von Madrid bis Mürzs zuschlag in Anspruch genommen und gewiß wird mancher unserer Leser die vielen Zögerungen nicht begreisen und hinter benselben

besondere Gründe gesucht oder die Königin einer grenzenlosen Apathie gegenüber ihrer spanischen Begleitung beschuldigt haben. Der Grund lag jedoch nicht in ber Willenlosigkeit ber Braut, sondern in ihrer Boreingenommenheit gegen den ihr bestimmten Gatten. Irgend eine Personlichkeit in Spanien, die ihr Butrauen befaß, hatte ihr von der äußern Gestalt und den geistigen Gaben ihres Gemahls eine fehr unvorteilhafte Beschreibung gemacht, fo daß die Bringeffin vor dem Anblick des ihr bestimmten Satten gurudbebte und diesen beängstigenden Augenblick fo lange Das erfte Zusammen= als möglich hinauszuschieben suchte. treffen mit ihm überzeugte fie nun, daß die abschätige Schilderung ber äußern Gestalt ihres Gatten übertrieben mar; er mar weder schöner noch häßlicher als die meisten Manner und daß es um feine geistigen Gaben nicht fo schlecht bestellt fei, konnte fie fchon einige Augenblicke fpater aus der Unterhaltung entnehmen, Die er mit ihr in spanischer Sprache führte. Ohne begabt zu fein, befundete er oft ein richtigeres Urteil als fein Bater und fo fann man auch gewiß fein, daß er im Brivatverkehr einen guten Eindruck hervorbrachte, wenn es fich ihm barum handelte, liebenswürdig zu fein. Da er von feiner Gattin nach ihrer erften Befanntschaft fehr entzückt war und die bis dahin in flöster= licher Burudgezogenheit gehaltene Pringeffin vielleicht einen Teil ber Lebendigkeit ihrer Schwester, ber frangösischen Rönigin Unna, entwickelte und ihren Gemahl mit einer ungeahnten Liebenswürdigkeit bezauberte, fo gestaltete sich bas eheliche Leben beiber vom erften Augenblick an freundlich, benn bie Königin gerührt burch die aufrichtige Bewunderung und Liebe ihres Gatten vergalt ihm biefelbe in herzlicher Weise.

II. Ferdinand III befand sich zur Zeit, als sein Bater starb, in Regensburg, wohin er einige Generale zur Beratung über den nächsten Feldzugsplan berusen hatte. Als ihn die Todesnachricht erreichte, trat er augenblicklich die Reise nach Wien an, wo seine erste Sorge auf Erzielung der nötigen Ersparnisse gerichtet war. Die Kosten des Hoffalts hatten in den

letzten Jahren jährlich eine Million Gulben betragen, diese Ausgabe beschränkte er auf 394 000 Gulben, also auf weniger als die Hälfte. Die erste Stelle an seinem Hose räumte er dem Grasen Maximilian von Trauttmansdorff ein, indem er ihn zu seinem Obersthosmeister ernannte, also zu jener Stellung beförderte, die ehedem der Fürst von Eggenberg beschsch hatte. Der neue Premierminister zeichnete sich durch Rechtschaffenheit, durch klare Beurteilung der verwickelten Verhältnisse und durch eine entsprechende Arbeitskraft aus. Im übrigen behielt Ferdinand III die meisten Diener seines Baters in ihren früheren Stellungen bei, so daß mit Ausnahme der sparsamen Tendenzen die neue

Regierung fich in ben Bahnen der früheren bewegte.

Der Feldzug des Jahres 1637 begann am Rhein mit gludlichem Erfolg für die kaiferlichen Waffen. Der bairische General Werth war beauftragt, von den Niederlanden aus rheinaufwärts au ziehen und fich mit dem faiserlichen General Bog au verbinden; er eroberte auf dem Marsche die Festung Chrenbreitstein, wodurch die Franzosen gezwungen wurden, ihre Bositionen im Kurfürstentum Trier aufzugeben, ba fie schon früher aus Trier und Roblenz vertrieben worden waren. An diesen Erfolg schloß fich die Eroberung von Hanau an. Richt fo gunftig gestalteten fich die Dinge zu gleicher Beit auf bem füblicher gelegenen Rriegsschauplage. Sier stieß Bernhard von Weimar bei Ray an der Saone auf das faiserliche Beer unter Merch und dem Bergog von Lothringen und brachte demfelben (am 22. Juni) eine Niederlage bei. Der Kaiser suchte durch allerlei Anordnungen die Folgen bieser Niederlage wieder gut zu machen, er übertrug das Kommando über die Rheinarmee an Biccolomini, ber nun famtliche verfügbaren Streitfrafte an fich jog und befahl bem unfähigften feiner Benerale, bem Fürften Savelli, fich dem Bergog von Weimar bei feinem Borruden an den Rhein entgegenzustellen, konnte aber durch alle biefe Magnahmen nicht hindern, daß Bernhard den Rhein bei Rheinau mit 12000 Mann überschritt. Der Übergang glückte besonders beshalb, weil Werth,

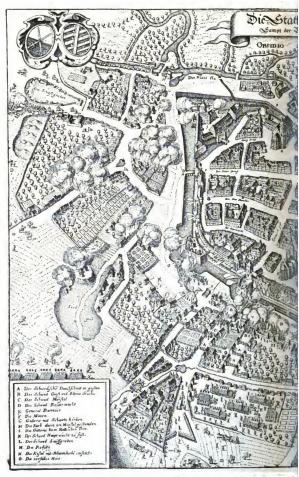

Leipzig gur Beit der Bi

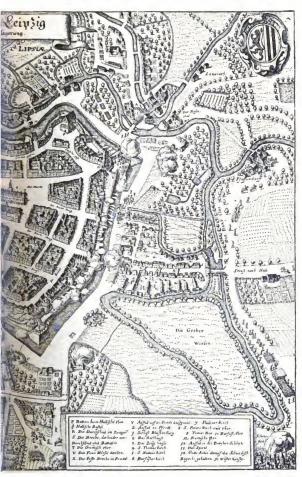

Magerung im Jahre 1637.

ber auch herbeigerufen worden war, zu spät ankam. Setzt aber hatte die Siegeslausbahn Bernhards ein vorläusiges Ende, denn die Gegner, deren Zahl täglich wuchs, nötigten ihn wieder zum Rückzug über den Rhein.

Much an der Elbe neigte fich das Kriegsglück schließlich zu Gunften bes Raifers. Baner hatte zu Anfang bes Jahres Erfurt und Torgan erobert und Leipzig bedroht, allein zulett vereinigten sich die kaiserlichen und die bairischen Truppen unter dem Kommando Geleens, Satfelds und Gots am linken Elbeufer bei Torgau und drohten Banér in feinem Lager einzu= Der lettere fah fich jum Rudzug über die Glbe und Ober genötigt, ftatt aber in Landsberg, wie er hoffte, mit Wrangel zusammenzutreffen, ftieß er hier auf Gallas, ber mit ber Sauptarmee ihm vorausgeeilt war. In biefer großen Gefahr rettete sich Banér burch eine Kriegslift, er ließ ausstreuen, baß er sich nach Bolen zurückziehen wolle und schickte feine Frau und einen Teil seines Gepades in diefer Richtung ab. Gallas eilte nun, ihm den Borsprung abzugewinnen und Baner konnte auf diese Weise ungehindert ben Rückzug nach ber Ober antreten. sich bann bei Schwedt mit Wrangel vereinen und in Stettin einen sichern Zufluchtsort auffuchen. Im barauffolgenden Berbfte erlitten Die Schweben in Bommern große Berlufte gegen die Kaiserlichen, sie mußten einen Platz nach dem andern räumen und obzwar sie nicht vollständig verdrängt werden fonnten, so buften fie jedenfalls sämtliche Resultate bes von Baner im vorigen Jahre bei Wittstod erfochtenen Sieges ein.

Im Laufe bes Jahres 1637 war der letzte Herzog von Bommern, Bogislaw, gestorben und dadurch der Moment gekommen, in dem Brandenburg seine Erbrechte geltend machte. Der Kaiser unterstützte die Ansprüche des Kurfürsten, so weit er konnte, allein Schweden stellte sich denselben mit aller Macht entgegen und so blieb der Besitz von Pommern in allen folgenden Kriegszjahren ein Zankapsel zwischen den beiden Bewerbern. Im selben Jahre erlag auch einer der grimmigsten Feinde des Kaisers, der

Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel (am 21. September) einem Zehrsieber, die Verleumdung jener Tage behauptete dagegen, er sei an Gift zugrunde gegangen, das ihm ein in Wien gedungener Gistmischer gereicht habe. Für seinen minderjährigen Sohn Ludwig VI führte die Witwe Amalie Elisabeth die Vormundschaft und bemächtigte sich auch der Regierung, obwohl der Kaiser die Administration des Landes dem Landgrafen Georg von Darmstadt übertragen hatte. Als der General Götz die Exekution gegen die ungehorsame Landgräfin durchsühren wollte, legte sich der Herzog Georg von Lünedurg ins Mittel und half ihr zu einem Wassensillstande, in dem ihr unter der Bedingung der Annahme des Prager Friedens und Aufgedung aller seindlichen Bündnisse die Regentschaft über die Besitzungen ihres Sohnes übertragen wurde.

Noch mit einem andern Fürsten schloß der Raiser im selben Jahre einen Bergleich in der Hoffnung, ihn badurch für immer aus ber Reihe seiner Gegner entfernt zu haben. Es war bies ber Bergog Eberhard von Burtemberg, ber feinem Bater im Sahre 1633 gefolgt war und fich ben Schweden angeschloffen hatte, infolge ber Schlacht von Nördlingen aber aus feinem Lande flüchten mußte. Ferdinand II wollte ihn anfangs nicht in den Brager Frieden einschließen, später ließ er aber boch Berhandlungen über seine Begnadigung zu, die im Herbst 1637 zu Ende geführt wurden. Der Herzog mußte sich verpflichten, bis jum Friedensschluffe alle feine Festungen, eine einzige ausgenommen, in faiferlichen Sanben zu laffen, bas feste Sohentwiel. bas von einer würtembergischen Besatzung gehalten wurde, zu übergeben und für den Unterhalt der kaiserlichen Besatzungen Sorge zu tragen. Der Kommandant von Hohentwiel weigerte sich jedoch der Bedingung nachzukommen, weil er nicht blos im Dienste bes Bergogs, sondern auch bes Ronigs von Franfreich ftebe und fast mare die Restitution des Bergogs zu nichte geworden, wenn er es nicht verftanden hatte, fich von dem Berdachte zu reinigen, daß ber Kommandant in Übereinstimmung

mit ihm handle. So wurde ihm trop mancherlei Berzögerung durch ein kaiserliches Dekret (27. August 1638) sein Land wieder zurückgegeben und die vom Kaiser eingesetzte provisorische Regiezung ausgelöst.

Auch die pfälzische Streitfrage suchte der Kaiser zu lösen, indem er zu Ende 1637 auf den vom König Karl I von England gemachten Borschlag einging und Verhandlungen über einen entsprechenden Ausgleichsvorschlag in Brüssel einleiten wollte. Es tam indessen nicht zu diesen Konserenzen, dagegen scheiterte auch ein von dem Sohne des Winterkönigs, dem Pfalzgraßen Karl Ludwig im Jahre 1638 gemachter Versuch, sich mit Gewalt in den Besitz seines Erdes zu sehen, so daß diese Angelegenheit in dem früheren Zustande blieb.

Da ber Feldzug bes Jahres 1637 nicht die von Frankreich erwartete Niederlage bes Raifers zur Folge hatte, fo follte fic im folgenden Jahre bewertstelligt werden und zu diesem Behufe fette Richelieu ben Krieg gegen den Raifer und feinen Bet= ter, ben König von Spanien, energisch fort. Tropbem erlitten Die vereinigten Franzosen und Biemontesen in Stalien durch die Spanier ju Anfang bes Jahres einige Schlappen und ihre Lage bafelbst gestaltete sich noch bedenklicher, als die Witme bes Berzogs von Mantua, ber diesen Besitz nur ber Intervention Franfreichs verbantte, mit ben Spaniern in geheime Berhandlungen trat und auch die Regentin von Savoyen, die Witwe bes Herzogs Biftor Amadeus, die frangofische Allianz lösen wollte. Spanien gewann vorläufig noch feine ber beiben Fürftin= nen, aber es war sichtlich, daß die Franzosen in dem Kampfe in Italien allein auf ihre eigenen Rrafte rechnen mußten. -Im Norden rudte die frangösische Armee in die Grafschaft Artois ein in ber Soffnung, daß die Sollander burch einen Angriff auf Die spanischen Niederlande Diesen Feldzug unterstützen wurden. Der Rardinal=Infant leitete jedoch die Berteidigung mit ebenfo viel Geschick als Glück und ba er barin von bem kaiserlichen General Biccolomini unterftut wurde, fo icheiterten alle Un=

strengungen der Holländer und Franzosen. Noch schlimmer erging es den letzteren in diesem Jahre, als sie Spanien selbst angriffen, indem sie dei der Belagerung von Fuentaradia eine Niederlage erlitten. Alle diese Mißersolge wurden jedoch durch das Ergebnis des deutschen Feldzuges ausgeglichen, der diesmal zu Ungunsten des Kaisers verlief.

Richelien hatte dem Bergog von Weimar die ausgiebigfte Unterstützung zu Teil werden laffen, damit er mit einem binreichend ftarten Beere die Groberung von Breifach bewerkstelligen und fo am Oberrhein festen Tuß fassen könnte. Bernhard leitete fein Unternehmen burch die Belagerung von Rheinfelden ein, von der er aber ablaffen mußte, weil das faiferliche Beer, an beffen Spite Savelli und Werth ftanden, im Anzuge war. Die faiferlichen Truppen hatten ben Gegner am 28. Februar zum Rückzuge von Rheinfelden genötigt, da Savelli es aber geschehen ließ, daß feine Truppen sich in ben anliegenden Dörfern gerftreuten, fo benutte Bernhard biefe große Achtlosigkeit und rückte am 3. Marg vor, griff bie zerftreuten Gegner an und erfocht einen vollständigen Sieg. Fast der ganze kaiserliche Generalstab, darunter Savelli und Werth, fielen in dieser zweiten Schlacht von Rheinfelben in feine Bande. Johann von Werth wurde nach Frankreich abgeführt, zuerst in Bincennes und später in Baris interniert. Savelli gelang es zu entfliehen, worauf er trot feiner notorischen Unfabigfeit noch eine furze Beit im faiserlichen Dienste verwendet, bann aber endgiltig entlassen murbe.

Nach der Niederlage bei Rheinfelden suchte sich die Bessatung dieses Ortes noch so lange als möglich zu halten, mußte aber am 24. März kapitulieren. Dieser Kapitulation folgte vier Wochen später die von Freiburg und nun schickte sich Bernhard zur Belagerung von Breisach an. General Götz suchte die Festung mit Lebensmitteln und Munition zu versehen, was ihm auch wirklich gelang, aber eine Pulverexplosion zerstörte diese Borzäte. Ein zweiter Versuch, diesen Schaden gut zu machen, glückte

beffer und Bernhard mußte von der Belagerung ablaffen, ba Got mit seinem Seere zum Entsat von Breisach berangog. hatte mittlerweile burch frangofische Buzüge sein Beer auf 16 000 Mann verftärft, benen 18 000 Mann gegenüberstanben. geringe Überzahl würde ihm ein längeres Manövrieren und ein Hinausschieben der Entscheidung gestattet haben, wenn er nicht durch den heranziehenden Herzog von Lothringen bedroht worden wäre, zwischen zwei Feuern gefaßt zu werden. Er entschloß fich beshalb rafch zum Angriffe gegen bie von Bog und Savelli fommandierten Truppen und fügte ihnen bei Wittenweiher (am 9. August) eine Rieberlage gu. Der Raifer war über ben Berluft biefer Schlacht fo entruftet, bag er eine Untersuchung Mittlerweile rudte ber Bergog von Lothringen heran, statt aber von Göt, der durch frische Zuzüge wieder über 16 000 Mann gebot, unterstütt zu werden, mußte er den Rampf gegen Bernhard allein beftehen und verlor fo die Schlacht bei Tann (15. Oftober 1638). Erft vier Tage barnach fchritt Gog jum Angriff, indem er bas hart bedrangte Breifach um jeden Breis retten wollte, allein auch er mußte fich geschlagen gurudziehen.

Obwohl Breisach jest nicht mehr zu halten war, so verteidigte fich doch die Besatzung unter ihrem überaus tuchtigen Rommandanten, bem Feldzeugmeifter Reinach, in energischer Weise und bewährte babei bie feltenfte Opferwilligfeit. Die Not mar in der Feftung gulett auf eine furchtbare Sohe geftiegen, um ben Hunger zu stillen wurde Brod aus Rleie, Asche und Gichenrinde gebacken, oder man af aufgeweichtes Leber und verzehrte Sunde, Raten und Ratten, ja fogar Menschenfleisch. Un 5000 Menschen gingen mahrend ber letten Wochen ber Belagerung jum größten Teil durch Sunger zugrunde. Die peftilengia= lischen Ausdünftungen, welche die unbestatteten Leichname um fich verbreiteten, nötigten ben Feldzeugmeister endlich zur Ravitulation. die nach mehrtägigen Berhandlungen am 17. Dezember abgeichloffen murde und bei ber ber Sieger ber Befatung freien Abzug mit fliegenden Fahnen gewährte. Als die Solbaten aus der Festung herausrückten, hatte mancher nicht mehr die Kraft, den Säbel zu tragen, viele gingen jeht zugrunde, als sie heißehungrig das ihnen dargereichte Brot verschlangen. Zum Gouverneur der Festung ernannte der Herzog den Generalmajor Erlach, der sich ihm durch besonderen Eiser im Dienst bemerkbargemacht hatte.

Unglücklich wie ber Krieg am Rhein enbete im selben Jahre auch der Feldzug gegen die Schweden, die, wie erinnerlich, auf Sinterpommern beschränft waren. Durch die gewonnenen Erfolge berauscht, war Gallas fahrlässig geworden und trug badurch, fowie durch mancherlei andere Fehler zur Auflösung bes faiferlichen Kriegsheeres bei, fo daß Baner, ber fich mittlerweile durch neue Werbungen verstärkt hatte, jum Angriff übergeben konnte und einen Erfolg nach bem andern errang. Als fich Gallas bann mit ben Truppen ber beiben Rurfürften von Sachsen und Brandenburg vereinte und ftarter als fein Gegner geworben war, that er boch nichts um ihm die gewonnenen Plate zu entreißen, fondern zog fich schließlich nach Böhmen und Schlefien in die Winterquartiere guruck, ohne von Baner weiter verfolgt zu werben. Die niederfächsischen Kreisfürsten setten bem letteren trot bes im Brager Frieden stipulierten Unschluffes an ben Raifer feinen Widerstand entgegen, sondern verhielten fich vorläufig Für die Neutralität bemühte fich insbesondere ber Herzog Georg von Lüneburg, ber fich später (zu Anfang bes Jahres 1640) fogar ben Schweden wieber aufchloß, welchem Bundnis fich bann auch der Herzog von Braunschweig beigesellte.

Nachdem die in Köln angebahnten Friedensverhandlungen resultatlos geendigt hatten, wurde zu Ende des Jahres neuerdings ein Versuch gemacht und zwar in Hamburg, wo der kaiserliche Gesandte Graf Kurz mit dem Franzosen Avaux und mit dem Schweden Salvius zusammenkam, um die Grundlagen eines Friedens zu vereindaren. Kurz berichtete einige Wochen später an den Kaiser, daß er sich feine Hoffnung auf ein gedeihliches Resultat machen dürse, deun während der schwedische Vertreter

vorgebe, nichts ohne Zustimmung Frankreichs thun zu können, entschuldige sich Avaux mit mangelnder Instruktion. Dazu verslange der letztere die Ausstellung kaiserlicher Geseitsbriese für sämtliche den Berhandlungen zuzuziehenden deutschen Fürsten, in denen ihnen alle Titel und Würden beigelegt werden sollten, auf die sie Ansprüche machten, wenngleich der Kaiser sie nicht alle anerkannte und jedenfalls darüber erst verhandeln mußte. Ferdinand würde in diesen Formfragen vielleicht nachgegeben haben, aber die Franzosen stellten noch andere Forderungen, die sonnenstar bewiesen, daß es ihnen nur um Berschleppung der Zeit zu thun sei. Kurz bemühte sich wenigstens die Schweden zu gewinnen und bot ihnen unter Vorbehalt der Zustimmung Brandenburgs, Stralsund und Nügen an. Dieses Anerbieten scheiterte jedoch an der Weigerung Kurbrandenburgs, es zu bewilligen, und so endeten die Hamburger Verhandlungen resultatlos.

Banér setzte im folgenden Kriegsjahr (1639) seine vorwärts schreitende Bewegung fort, überschritt bei Halle die Saale, befette Zwickau und belagerte Freiberg, mußte fich aber nach einer daselbst erlittenen Schlappe wieder nach Zwickau guruckziehen. Um 14. April fchlug er bei Chemnit bie faiferlichen Truppen und richtete durch biefen Sieg auch die fachfische Armee zugrunde. Er zog nun gegen die Elbe, griff Pirna an und zeigte bamit deutlich feine Abficht in Böhmen einzufallen. Gallas traf cilige Unftalten ben Angriff gurudguschlagen, er fonzentrierte von allen Seiten Truppen bei Prag, konnte aber boch nicht hindern, daß die Schweden Tetschen, Leitmerit und Melnit einnahmen und nach einem gludlichen Treffen bis bor Prag rudten (29. Mai). Baner begann nun bie Belagerung biefer Stabt, fonnte fie aber nicht einnehmen, da fie tapfer verteidigt wurde und mußte fich schließlich gurudgiehen, weil er fich ben unter Satfeld zum Entsat heranziehenden faiferlichen Truppen nicht gewachsen glaubte. Der Raiser ernannte jest seinen Bruder ben Erzherzog Leopold Wilhelm zum Dberbefehlshaber bes in Böhmen itehenden Beeres. Diefer langte gegen Ende September in Brag

an und mußte sich bald darauf gegen Banér verteidigen, da dieser abermals vor Prag rückte. Am 29. Oktober zog sich der letztere wieder nach Leitmeritz zurück, nachdem er während seines mehrmonatlichen Aufenthalts das nördliche Böhmen nach allen Richtungen gebrandschatt hatte. — Da diese Vorgänge den Kaiser nötigten, seine meisten Kriegsmittel in Böhmen zu konzentrieren, so konnte er nur wenig auf die Verteidigung von Schlesien bedacht sein. Zu Ende des Jahres siel Neumark in die Hände der Schweden und die Schilderung, welche der kaiserliche General Graf Wolf von Mansseld dem Kaiser von der seindlichen Stimmung der Schlesier gab, macht es sast unbegreislich, daß daselbst nicht alles verloren ging.

Im felben Jahre lieferte Biccolomini an ber Spige faifer= licher und spanischer Truppen ben Frangosen bei Diebenhofen am 7. Juni eine Schlacht, in ber bie letteren geschlagen murben und große Berlufte erlitten. Diefer Erfolg paralyfierte einigermaßen ben Verluft ber Seeschlacht bei Dünkirchen, in welcher die Svanier von den Solländern geschlagen worden waren. Dem Raifer brobte jett ein empfindlicher Berluft, indem fich bas Band. das den Herzog Karl von Lothringen an ihn knüpfte, allmählich lockerte. Bon ber reizenden Grafin Contecroix umgarnt, wollte ber Herzog fie heiraten und ba fie bie Auflösung seiner erften Che burch frangofische Vermittlung erhoffte, fo suchte fie ihn für Frankreich zu gewinnen. Es fanden infolge beffen Berhandlungen zwischen bem Herzog und Richelieu ftatt, die mit feinem Übertritt zur französischen Bartei endigten. Diefer Anschluß bauerte jedoch nur außerft furze Beit, benn ichon mabrend ber Berhandlungen über bas neue Bundnis faßte ber Bergog ben Entschluß, sich wieder mit dem Kaiser zu verbinden und wechselte in der That seine Allianz, so daß Ferdinand III mit dem blogen Schreden bavontam.

III. Der Herzog von Weimar konnte nach der Eroberung von Breisach ohne Gefährde in Sübdeutschland einbrechen und badurch die Absicht Baners, mit ihm in Österreich zusammenzu-

treffen, unterftugen. Statt aber biefem weit ausgreifenden Blane entsprechend vorzugehen, suchte er sich das Elsaß durch weitere Eroberungen zu fichern und fo bie im Vertrage von St. Germain en Lape versprochene Herrschaft über basselbe zu einer thatfach= lichen umzugestalten. Daburch erregte er aber im bochften Grad die Eifersucht Richelieus, der es mit dem Bertrag nic ernft gemeint hatte, benn burch bie Rlausel, daß Bernhard bas mit frangösischem Gelbe unterhaltene Beer nur nach Belieben bes Ronigs verwenden und seinem oberften Rommando unterftellen muffe, beabsichtigte er ihn im entscheidenden Augenblicke um die Früchte seiner Siege zu betrügen. Der Gegensatz ber beiberfeitigen Abfichten, berjenigen Bernhards nach bem Befite bes Clfaffes und jener Richelieus, Dieses Gebiet mit Frankreich zu vereinigen, tonnte nach den glanzenden Erfolgen des vorigen Jahres nicht länger verborgen bleiben. Der Rardinal fuchte fich ben Weg gur Erreichung seines Zieles badurch zu bahnen, daß er ben Bergog gur Übergabe Breifachs an ben Ronig aufforberte, bamit biefer die Besatzung und den Kommandanten für sich vereidigen könne. Bei dieser Forderung konnte er sich allerdings nicht auf den mit dem Bergog vereinbarten Bertrag berufen, wohl aber auf ben, welchen er im Jahre 1634 mit den vier oberen Kreisen abgeschloffen hatte, in bem es ausbrücklich hieß, bag bas Elfak unter ben Schutz bes Königs von Frankreich gestellt uud ihm auch Breifach eingeräumt werben folle. Bernhard tonnte bagegen aeltend machen, daß diefer Bertrag burch ben fpater mit ihm abgeschloffenen hinfällig geworben fei.

Um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen, beauftragte Richelieu den Anführer der gleichzeitig mit Bernhard operierenden Truppen, den Grafen Guébriant, sich mit dem Herzog in Unterhandlungen einzulassen und ihn durch freundliche Worte und Anerdietungen dahin zu vermögen, daß er einen Franzosen zum Kommandanten der Festung ernenne und eine teilweise französische Besatung in dieselbe hineinlege. Guébriant scheint seine ernstelichen Verhandlungen mit Bernhard gepflogen zu haben, denn

Ginbeln, 30jahriger Rrieg III.

auf die ersten Andeutungen bezüglich Breisachs erklärte ber lettere, daß er selbst nach Baris gehen werde, um darüber sowie über ben fünstigen Feldzug zu verhandeln. Ginige feiner Freunde widerricten ihm die Reise, weil er in Paris den franzosischen Forderungen machttos gegenüberstehe und Breifach, die Berle feines fünftigen Befittums, werbe preisgeben muffen; felbft bie verwitwete Pfalzgräfin Elisabeth, die Gemahlin des Winterkönigs, schloß sich ben Warnern an und riet ihm, Breisach nicht aus ben Sanden zu geben. Da Bernhard biefen Ratschlägen um fo zugänglicher war, als er die erlangten Erfolge für sich und nicht für Frankreich auszubeuten gedachte, so gab er den Plan zur Reise auf, rief aber bamit in Baris ben heftigften Unwillen hervor. Statt seiner schickte er ben General Erlach und verlangte durch diesen die vertragsmäßigen Subsidien und außerdem noch eine besondere Unterstützung, welches Gesuch auf keine besondere Bereitwilligkeit stoßen konnte, ba Erlach bezüglich Breifachs zu feinen Anerbietungen ermächtigt war. Richelieu bewilligte schließlich die verlangten Subsidien unter der Bedingung, daß fich ber Bergog schriftlich verpflichte, alle eroberten Blate unter bes Königs Oberhoheit zu bewachen und namentlich Breifach für ben Kall feines Tobes ober feiner Gefangennahme in feines andern als des Königs Sand zu liefern. Gleichzeitig wurde Erlach burch eine Benfion von 12000 Livres für das französische Interesse gewonnen, und wenn es auch nicht wahr ift, daß er fich eidlich verpflichtete, Breifach für Frankreich zu bewahren, im Falle Bernhard mit Tobe abginge, fo erklärte er doch gesprächsweise vor einigen frangosischen Ministern, daß er "im Kalle bem Herzog Bernhard ein Unfall zustoßen sollte, lieber fterben, als Breisach nicht für ben Dienst bes Königs bewahren würde". Auch Graf Guebriant ftellte nun dieselbe Forderung an Bernhard, die Erlach übermitteln follte; es tam zu einem äußerft lebhatten Gespräch zwischen ben beiden Feldherren, Bernhard berief fich auf ben Vertrag von St. Germain en Lane, ber ihm ben Befitz des Elfaffes fichere, ohne etwas von der Ginraumung

einzelner Orte zu erwähnen; Guebriant behauptete bagegen, daß der Herzog seine Eroberungen nur unter denselben Bedingungen behaupten dürse, unter denen er den Marschallstab trage, nämlich unter französischer Hoheit. Um solgenden Tage (22. Juni 1639) übergad Bernhard dem französischen General eine schristliche Erstärung, in der er den undeschränkten Besit des Elsasses und einen Teil des von ihm eroberten Hochburgunds verlangte und dem König von Frankreich nur den Kest der gegen Spanien gemachten Eroberungen andot. Diese unumwundene Sprache mußte den Kardinal überzeugen, daß der Herzog die Habsburger nur zu seinem eigenen Vorteil bekriege.

Richelien wollte fich bies um feinen Breis gefallen laffen, benn wenn er gestattete, daß das Resultat der nur mit frangofischer Unterstützung zustande gebrachten Leiftungen anderen gu gute fam, fo mußte er barauf gefaßt fein, bag bie Welt ibn und seinen Rönig verspotten wurde. Er befürchtete zugleich, baß Bernhard sich mit bem Plane ber Begründung einer eigenen Bartei in Deutschland trage, zu der er eine Anzahl protestanti= scher Fürsten gichen und bann selbständig mit bem Raifer verhandeln wolle. Alles diefes war gleich nachteilig für Frankreich und beshalb beschloß der Kardinal energisch aufzutreten, babei aber womöglich ben Bruch mit bem Bergog zu vermeiben. geschah es, daß ber lettere, ber schon längere Zeit am Fieber gelitten hatte, am 14. Juli in Suningen ernftlich erfrantte, fich aber tropbem nach Neuenburg bringen ließ, wo feine Truppen eben den Rhein überschritten. Trots aller ärztlichen Mittel verschlimmerte sich seine Krantheit zusehends, so daß er über ben schlimmen Ausgang berfelben nicht im Zweifel fein konnte. Da er die Früchte seiner Eroberungen nicht ben Frangosen überlaffen wollte, obwohl er fie ihrer Unterftutung zu banten hatte, fo traf er eine lette Anordnung, fraft beren bas Glaf in ben Befit feiner Bruder übergeben follte. Für ben Fall, baf feiner von ihnen fich mit diesem gefährlichen Gefchent belaften wollte, follte es Frankreich bis zum allgemeinen Friedensschluß überlaffen bleiben, nachher aber wieder an das Reich fallen. Mit der Führung der hinterlassenen Armee betraute er vier Männer, den Generalmajor Erlach, den Grasen von Nassau und die beiden Obersten von Ehm und Rose, ohne zu bestimmen, unter wessen Hoheit sie stehen sollten. Am 18. Juli hauchte er seinen letzten Atemzug aus. Mit ihm war eine der hochbegadtesten und glänzendsten Persönlichseiten dahingegangen, deren Talenten man volle Bewunderung zollen kann. Leider schlugen seine Thaten nicht zum Heile seines Bolses aus, sondern zum Borteil der Fremden und damit verurteilen sie sich von selbst. Doch müssen wir gerecht sein und anersennen, daß es in jener Zeit schwer, wo nicht unmöglich war, den richtigen Weg zu sinden oder stets einzubalten.

Raum war Bernhard tot, so eilte Guebriant nach Breisach, um die dortigen Offiziere für den König zu gewinnen und ohne Rücksicht auf das Testament, das er noch nicht kannte, das Eligis Frankreich unterthan zu machen. In Breisach gelang co ihm von dem Inhalte bes Testamentes Runde zu bekommen, obwohl es erft in Gegenwart ber herbeigerufenen Beimarer Bergoge veröffentlicht werden sollte, und er schickte alsbald eine Abschrift davon nach Baris. Im Beere brachen mittlerweile Unordnungen aus, was bei dem viertöpfigen Obertommando und bei dem Umstande, daß es keinem Lande angehörte, sondern nur durch die Berfonlichfeit Bernhards und durch die frangofischen Subsidien gusammengehalten worden war, nicht anders zu erwarten ftand. Zudem machten die Truppen Ansprüche auf die Bezahlung des rückständigen Solbes: wurden dieselben nicht alsbald befriedigt, fo war noch Schlimmeres, vielleicht die Auflösung ber Armee zu befürchten und damit hatten die höheren Offiziere ihre Erwartungen, daß ber Rrieg ihnen eine glangende Stellung fchaffen murbe, aufgeben muffen. Um biefes Schickfal zu vermeiben und der Armee bei den voraussichtlichen neuen Verhandlungen mit Frankreich eine geficherte Stellung zu geben, entnahm Erlach aus dem binterluffenen Schate bes Bergogs 30000 Biftolen und befriedigte

mit Buhilfenahme bes eigenen Kredits und bes einiger hohen Offiziere Die Soldforberungen bes Beeres. Die famtlichen Oberften einigten fich nun und schickten einen Unterhändler nach Baris, durch den sie dem König ihre Dienste anboten, wenn der Bertrag, der seiner Beit mit Bernhard abgeschlossen worden, als giltig anerkannt und ihnen die bisherigen Subsidien weitergezahlt würden. Rach mancherlei Zögerungen wurde endlich zwischen Franfreich und ben Anführern des Heeres (am 9. Oftober) ein Bertrag abgeschlossen, in welchem das lettere den König als seinen herrn anerkannte, mogegen diefer die Offiziere in ihren Burben beftätigte und in die festen Orte Breifach und Freiburg gur Salfte eine frangösische Besatzung legte. Bum Statthalter in Breifach wurde Erlach ernannt und ihm der Franzose Ochonville zur Seite gefett. Um 1. November leifteten famtliche Anführer bem König den Gid der Treue und Sadurch trat diefer in den Besitz aller Borteile, die Bernhard im Elfaß für sich erkampft hatte. Das Oberkommando über bas Heer übertrug König Ludwig anfangs bem Bergog von Longueville, fpater bem Grafen von Guebriant und nach bessen Tode dem Marschall Turenne.

Als die Herzöge von Weimar von dem Inhalte des Testamentes ihres Bruders Kenntnis erhielten, hatten sie wohl Lust, die Erbschaft anzutreten, allein da sie einsahen, daß sie bei ihrer Behauptung sich sowohl mit dem Kaiser wie mit Frankreich versseinden würden, so entwicklten sie nicht die nötige Energie, um den französischen Machinationen zuvorzukommen. Endlich einigten sie sich dahin, dem Herzog Wilhelm alle Anrechte zu übertragen, damit er mit der Zustimmung des Königs von Frankreich die Anführung des Herzes und den Besitz von Breisach erslangen könne, allein alle seine Vitten waren vergeblich, der König gab keinen der erlangten Borteile mehr auf.

Ludwig XIII und der Herzog Wilhelm waren nicht die einzigen Personen, welche das Heer Bernhards für sich zu gewinnen trachteten, auch Schweden, der Kaiser und Karl Ludwig, der Sohn des unglücklichen Winterkönigs bewarben sich um das-

felbe. Die schwedischen Unsprüche wurden gleich zurückgewiesen, da weber die Königin Christine noch Drenstierna den verwaisten Regimentern einen Sold boten. Die Verhandlungen für den Raifer führte ein gewiffer Sausner von Wandersleben, ber ben Anführern volle Amnestie und große Belohnungen in Aussicht stellte: man schickte auch von Wien einen eigenen Unterhändler an den Herzog Wilhelm von Weimar ab, um ihn für denselben 3weck zu gewinnen, allein alle biefe Bemühungen hatten feinen Erfolg, ba die Offiziere die große Geldnot bes Raifers fannten und mit Recht befürchteten, daß die Bersprechungen spät, wenn überhaupt je gehalten werden wurden. Großere Soffnung durfte sich der Pfalzgraf machen, da er bei den Verhandlungen auf die Unterstützung seines Oheims Karls I von England hinweisen durfte. In der That begab er sich nach Bernhards Tobe von London, wo er eben weilte, nach Frankreich, um von da nach Breisach zu reisen und das Heer, mit bessen Offizieren er einige Berbindung unterhielt, für sich zu gewinnen. Seine Absicht war nicht, fich des Eljasses für sich zu bemächtigen, er wollte es nur gegen die Bfalz eintauschen und hatte hierfür schon die Zustimmung Spaniens erlangt, in beffen Dienfte er sich bann mit bem Beere begeben wollte. Richelieu hatte keine Uhnung von diesen Abmachung en, es genügte aber, daß er bie Absichten bes Pfalzgrafen auf bas Oberfommando fannte, um feinen Schritten angitlich nachspähen und ihn verhaften zu laffen. als er Moulins erreichte (14. Of tober 1639). Trot aller Brotefte bes Pfalzgrafen und trot ber Intervention bes englischen Gefandten wurde er nach Bincennes gebracht und bort eingeferfert: fväter murbe zwar seine Saft erleichtert, freigegeben wurde er aber erst nach Jahresfrist, nachdem er sich verpflichtet hatte, nichts gegen das französische Interesse zu unternehmen.

IV. Mitten unter den Kriegsunruhen und dem Getöse der Waffen bemühte sich der Kaiser unablässig einen oder den anderen seiner Gegner durch friedliche Verhandlungen zur Ruhe zu bringen, namentlich suchte er die verwitwete Landgräfin von Hessen-Kassel

zu befriedigen. Der Raifer hatte ihr auf Verwendung des Herzogs Georg von Lüneburg nach längeren Berhandlungen, die bis in bas Sahr 1638 hincinreichten, die vormundschaftliche Regierung über die Befitungen ihres Cohnes übertragen und fie baburch zu gewinnen gesucht. Richelieu war nicht wenig erbittert, als er bas Refultat dieser Verhandlungen kennen lernte und bemühte sich nun mit doppeltem Gifer, fie zu durchtreugen. Der frangofische Gefandte Mr. be la Boderie erhielt den Auftrag alles anguwenden, um die Landgräfin bei ber Alliang mit Schweben und Frankreich zu erhalten, ober wenn bies nicht ginge, ben Anführer ber heffischen Truppen, Melander und die übrigen Dberften gu bestechen und zum Übertritt in frangösische Dienste zu bewegen. Diefe Bemühungen hatten vorläufig nicht ben gewünschten Erfolg. die Landgräfin brach die Berhandlungen mit dem Raifer nicht ab und dieser erleichterte ihr dieselben, indem er den Rurfürsten von Mainz beauftragte, sie für die Annahme bes Brager Friedens zu gewinnen und ihr die Stellung der Bedingungen zu überlaffen. Die Landgräfin verlangte, daß ber Friede fich nicht blos auf bie lutherischen, sondern auch auf die kalvinischen Reichsstände beziehen und daß bemnach die letteren in den Religionsfrieden für alle Beiten eingeschloffen fein follten.

Gegen diese Forderung hatten bisher die Lutheraner ebenso gekämpst wie die Katholiken, diesmal wollte jedoch ein Teil der lehteren den Kalvinern die Anerkennung nicht versagen und nasmentlich riet der Kurfürst von Mainz dem Kaiser die Ansprüche der Landgräsin zu bewilligen. Als sich der Reichshofrat jedoch gegen die Bewilligung aussprach, schlug sich der Kaiser auf die Seite desselben, aber da der Kurfürst von Mainz dei seiner Ansicht verharrte und diese auch von Baiern und einigen deutschen Bischösen geteilt wurde und endlich auch mehrere um ihre Meisnung befragte Wiener Theologen sich ihr anschlossen, so erteilte der Kaiser die Erlaubnis, daß der mit Hessen abzuschliesbende Bertrag in dem Resigionspunkte den Forderungen der Landgräsin entspreche. Als dieselbe nun ihre Truppen in

faiferliche Dienfte übertreten laffen follte, machte fie Schwierigkeiten, weil sie sich jett wieder mit Frankreich in Unterhandlungen eingelaffen hatte; sie war in Berlegenheit, in welcher Weise sie mit dem Raiser brechen follte, da ihr dieser burch feine Nachgiebigkeit den paffenden Borwand zu entziehen im Begriffe war. An der Spite ihrer Truppen stand damals der General Melander, ein patriotisch gefinnter Mann, der die französischen Reigungen seiner Berrin feineswegs unterftugte und fpater in faiserliche Dienste trat. Die Landgräfin gab faulett ber französischen Berlockung nach und schloß mit Frankreich einen Bertrag (am 22. August 1639) ab, in dem fie fich gegen Rahlung von jährlich 200 000 Thalern und einer Benfion an ihren Gohn verpflichtete, gur Befampfung bes "Königs von Ungarn" 7000 Mann zu Jug und 3000 Reiter zu unterhalten. Diesem Bertrag entsprechend brach sie die weiteren Verhandlungen mit dem Raijer ab, so daß dieser den erwarteten Lohn für feine Nachgiebigkeit nicht fand.

Während diefer Verhandlungen berief der Kurfürft von Mainz einen Rollegialtag, um sich mit ben übrigen Rurfürsten über die Mittel und Wege zu beraten, wie man zu einem allgemeinen Frieden gelangen fonnte. Der Tag follte am 20. Juni 1639 in Frankfurt am Main eröffnet werden, verschob sich aber infolge ber Berlegung nach Nürnberg und um anderer Urfachen willen bis zum 4. Januar 1640. Bon ben Kurfürsten erschien mit Ausnahme bes Mainzers keiner perfonlich, fie ließen fich burch Gefandte vertreten und bies thaten auch eine Anzahl anderer hoher Reichsstände, die fich an dem Tag in Nürnberg beteiligten; auch der Raifer schickte nur einen Gesandten nach Nürnberg, ber bie Stände um bie größtmöglichste Unterstützung ber faiferlichen Baffen ersuchen follte, wenn ber Friede nicht zu erreichen mare. Bei ben Friedensverhandlungen follte ber Gefandte die größte Nachgiebigkeit in Aussicht ftellen und nur bezüglich ber Erbländer des Raifers die allenfalls geforderte Religionsfreiheit ablehnen.

## Eigentlicher Abrif der Reichstags Solennitet, foden fi

A. Oben in ber Mitte ber Raifer. Die zwei rechts zu feiner Ceite Ginenben find ber furmainzijche Be: fanbte (Graf Cberhard Rrag non Scharfen : ftein) unb ber turtolnifche (Braf von Ronigeed) .-Linte vom Raifer befinden fich vier Berfonen. Die erfte ftebenbe be-Beidnet bie Etelle, welche ber abwefende furtrier= Befanbte hatte einnehmen follen. Die figen= Berfonen ben benten ben fur= bairifchen iaubten (Graf Törring), ben tur= iadfifden (Metid) auf Reichenbach) und ben furbran= Denburgifchen

von Lowen) an - 1. Der öfterr. Bejandte 7, Graf Lojenftein. 2. Der Gefandte res Erzfiifts Cal3= burg, Greiherr von Mudenthal. 8-23. Die Be= fanbten ber Bisthümer, ber Reichsabteien u. bes Soch= und Deutschmeiftere.



Der Reichstag von Re

solennu arai katisponenses. iept: Vifi 1640 Iahrs in Regefourg bey erofnung Spropolitis



24-38. Die Bes fanbten ber beut= ichen Fürften von Baben, Beimar, Bommern, Bürt: temberg, Braun= idweig, Medlen= burg 2c. 39. Die Bertreter idmabifden und metterquer Gra: 40. Der Reichsmaricall Graf Bappen= beim. 41. n. 42. Die Dberhofmar= idalle und Grafen Starbemberg und Trauttman8= borff. 43. Oberft= fammerer Graf Buchheim. 41. u. 45. Rwei Fürften von Unhalt. 46. Martgraf Bil= helm bon Baben, ber im Ramen bes Raifers ben Bortrag halt. 47. Bicetangler Braf Rurg. 48-52. De= rolbe. 53. Der furmaingiide BicetanglerReichen= iperger. 54. Der Reichshofrate= fetretar Golbner, fo bie Brapofition abla8. 55-66. Be: heimrathe, Bra= laten. Offigiere, Bertreter ber Reichaftabte unb anbere Berionen.

jensburg im Jahre 1640.

Der Rurfürst von Maing versuchte nun im Berein mit ben Gefandten der anderen Reichsstände, Die Landgräfin von Seffen-Raffel und die Herzöge von Lüneburg und Braunschweig von den feindlichen Bündniffen abwendig zu machen und zum Unichluffe an die gemeinsame Sache zu bewegen, er bekam aber auf seine Auschriften nur ablehnende und lügnerische Antworten. Der bairische Gesandte teilte mit, daß fein Berr im Auftrage bes Raisers Verhandlungen mit Frankreich eröffnet habe, um zu erfahren, welche Borteile Diefes in bem Kriege zu ernten hoffe, und falls es mit seinen Absichten nicht herausruden wurde, ihm nochmals die Annahme des Vertrages von 1630 zu empfehlen. Mittlerweile fand die Nürnberger Bersammlung, daß fie in der Borbereitung zum Frieden nur bann vorwärts ichreiten konnte. wenn sich auch die ausschreibenden Kreisfürsten an der Bersammlung beteiligen und fie sonach ein größeres Ansehen haben murbe. Der Raifer, um feine Buftimmung zu biefer Erweiterung erfucht, meinte, daß es beffer mare, einen Reichstag zu berufen und erteilte bem Kurfürsten von Mainz die Bollmacht zur Ausschreibung eines folchen, worauf diefer die Reichsftande nach Regensburg auf ben 26. Juli 1640 berief. Das beutsche Bolf, bas sich allerorten nach dem Frieden sehnte und nicht die Gelüste einzelner Fürsten teilte, begrüßte die Berufung bes Reichstages mit Freuden. Aber was das Bolk sehnsüchtig wünschte, das fümmerte nur wenige Fürsten und es zeigte sich in ber Beschickung des Reichstages eine folche Teilnahmslofigkeit, wie fie bis dahin noch nie erhört war. Nur ein einziger Reichsfürst erschien perionlich in Regensburg, nämlich ber Markgraf Wilhelm von Baden und so mußte der Raiser nach seiner Ankunft die Berhandlungen mit den Gesandten der Nichterschienenen einleiten, die fast alle nach der damals üblichen Söflichkeit später ankamen, als er felbst. Allerdings befanden sich einige Reichsfürsten in fast unbeschreiblicher Not und ihre Entschuldigung, baft fie wegen ber Kriegsbrangfale nicht reifen und fich burch Gesandte vertreten laffen mußten, war feine erlogene.

Die Verhandlungen begannen am 23. September. Als man fich über die Mittel besprach, wie ber Friede herzustellen fei, war Ferdinand erbötig, zu dem fünftigen Friedenstongreffe auch Die ihm bisher feindlich gefinnten Reichsfürsten zuzulaffen und schlug zugleich für die Befriedigung ber Schweden die Zahlung von 25 Tonnen Goldes vor, für welche Summe ihnen mittlerweile Stralfund und Rügen verpfändet werben folle. Bu ben beftiaften Debatten führte die Amnestiefrage, indem die Mehr= gahl ber Stände bie völlige Reftitution aller Reichsstände verlangte und nur bezüglich bes Rurfürften von ber Bfalg eine Spezialverhandlung zulaffen wollte; Anspach, Bürtemberg, Anhalt und die Reichsstädte verwarfen felbst diese Beschränfung und erklärten sich für eine allgemeine und unbeschränkte Amnestie. Mit diesem Verlangen brangen sie nicht durch und so blieb es bei dem obigen Vorschlag der Reichstagsmehrheit, mit dem sich ber Kaiser schließlich zufrieden erklärte. Bezüglich Braunschweigs und Heffen-Raffels erflärte er ausdrücklich, daß er fie in die Umnestie einschließen wolle, wenn fie ihre Berbindung mit bem Feinde aufgeben würden. Die weiteren Berhandlungen betrafen auch den Unterhalt des faiferlichen Heeres, wobei der Reichstag sich nachgiebig erwies und sich zu Kontributionen und zur Unweifung von Quartieren erbotig zeigte.

Auf dem Neichstage wurde der Antrag gestellt, daß der Kaiser an Schweden und an Frankreich freie Geleitsbriese für die Gesandten außstellen solle, die sich an den künftigen Friedense verhandlungen beteiligen würden. Ferdinand entsprach diesem Wunsch, erhielt aber von Frankreich eine schnöde Zurückweisung, da dieses mit dem Inhalt des kaiserlichen Schreibens nicht zusfrieden war. Die Deputierten der welfischen Fürsten und der Landgräsin von Hessenschlich, die zum Neichstag zugelassen worden waren, obwohl ihre Herren eine seindliche Nolle spielten, beantragten statt der Berufung der französischen und schwedischen Gesandten an den Ort der künstigen Friedensverhandlungen die unmittelbare Zulassung derselben zum Neichstage, offenbar um

noch mehr Verwirrung in die deutschen Angelegenheiten zu bringen und allen Einfluß des Kaisers zu lähmen. Dieser Antrag wurde von Kursachsen mit Entrüstung zurückgewiesen, seinem adweislichen Gutachten schloß sich auch die Mehrheit des Reichzstages an. Trozdem versuchte die Friedenspartei auf alle Weise die Welsen und Helfen und Hespenschaffel zu gewinnen, sie forderte ihre Verstreter zur Darlegung ihrer Beschwerden auf und versprach die möglichste Abhilse. Die welsischen Vertreter traten nun mit ihren Wünschen hervor und verlangten die Überlassung des Stiftes Hilbesheim und der von den kaiserlichen Truppen besetzten Festung Wolfendüttel, sowie die Abstellung von mancherlei Religionssbeschiwerden.

Da man auf dem Reichstage beschlossen hatte, die Reichs= beschwerden überhaupt in Verhandlung zu nehmen und über die Mittel zur Abhilfe berfelben zu beraten, fo forderten beide Barteien einander auf, die ihrigen vorzubringen, damit man die Berhandlung beginnen könne. Die Brotestanten machten ben Anfang, fie beklagten fich barüber, daß die Ratholiken den Religionsfrieden blos für ein Toleranggeset und nicht als für alle Reit giltig anfähen, daß über ftreitige Buntte besselben anderswo als auf bem Reichstag entschieden werbe, daß man ben Befigern ber ehemaligen fatholischen Stifter Sit und Stimme auf bem Reichstage verweigere und daß man endlich ben Reichsftänden Die Reformation mittelbarer Stifter verbiete. Bu ben religiöfen Beschwerben gesellten sich solche in politischen und militärischen Angelegenheiten, welche die übermäßige Ausschreibung der Kriegs= steuern und ben Unterhalt ber Garnisonen betrafen und endlich folde in Juftizangelegenheiten, welche die Gerichtsbarkeit bes Reichshofrates anfochten. Wir bemerken, daß manche biefer Beschwerben durch die Bestimmungen des Brager Friedens als erledigt zu betrachten waren und daß bemnach ihre Wiederholuna nicht am Blate war.

Die katholischen Stände hatten keine Luft, mit ihren Besschwerben aufzutreten, mußten es aber boch thun und so be-

schwerten sie sich zunächst barüber, daß der Augsburger Religions= friede an ihnen verlett worden sei, indem sich die Protestanten gahlreicher Stifter bemächtigt hätten, ihre Herausgabe verweigerten und auch die übrigen Stifter mit einem ähnlichen Schickfale bedrohten, daß fie in ftreitigen Fällen rechtlos ba= ständen, indem die Protestanten die Autorität der Gerichte nicht anerkennen wollten. In den Stiftern, beren fich die Protestanten bemächtigt hätten, wurden fie nicht einmal zu Kanonikaten zugelaffen und eine ähnliche Ausschließung treffe fie in den protestantischen Reichsstädten, wo sie kein Munizipal= und anderes Amt erlangen könnten. Die Berfolgung behne fich felbst auf ben Erwerb aus, indem katholische Bürger in demselben benachteiligt und zur Auswanderung gezwungen wurden. Den Ratholifen verwehre man ferner das Reformationsrecht, während es die Brotestanten überall ungescheut übten. Die Beschwerden ihrer firchlichen Gegner wiesen die Ratholiten mit der Bemerkung guruck, daß einigen bereits abgeholfen worden fei, einige suchten fie mehr ober weniger aufrichtig zu widerlegen, insbesondere aber verwahrten fie fich gegen die Behauptung, als ob fie den Augsburger Religionsfrieden nicht als rechtsbeständig ansähen. Thatfächlich hatte ber Borwurf ber Protestanten in Diefer Beziehung feinen Sinn, benn eben die Überschreitungen, die fich die letteren gegen benselben erlaubt hatten, bildeten ben Sauptgegenstand ber katholischen Beschwerden und gewiß war nichts aufrichtiger gemeint als die Erflärung der Ratholiken, daß fie an demfelben halten wollten. Die Brotestanten ließen die Beschwerben ihrer Gegner nicht unerwidert, indem fie mancherlei Bugeftandniffe berfelben mit Freuden begrüßten und sich dadurch befriedigt erklärten, in anderen Bunften bagegen ihre Unsprüche Harer und gemäßigter hinftellten. Jedenfalls hatten beide Barteien Grund zu gegen= seitigen Klagen, diesen Klagen konnte aber erft abgeholfen werben. wenn man beiberfeits aufrichtig bereit war, von jedem weiteren Angriffe abzustehen und diese Aufrichtigkeit bereitete sich endlich burch die langen Rriegsleiben vor. Die Sprache, die man biesmal

auf dem Reichstage führte, war gemäßigt, namentlich hörten die Katholiken auf, die Existenzberechtigung der Protestanten anzuskämpsen und verlangten jetzt nur nach gleichen Rechten mit ihnen.

Die Verhandlungen hatten sich bis in den Monat Juni 1641 hingezogen. Da traten die Vertreter von Braunschweig und Hespergestellten Forderung nach einer allgemeinen und unbeschränkten Umnestie auf und wollten damit den früheren Streit wieder aufregen. Man gab ihnen keine Antwort und so brachten sie zwei Monate später dasselbe Anliegen wieder vor und ersuchten zugleich um die Wiedereinräumung von Wolfenbüttel. Der Kaiser hatte schon früher die Erklärung abgegeben, daß er Wolfenbüttel zurückstelm werde, sobald es der Krieg gestatte; nun abermals in derselben Angelegenheit bedrängt, fühlte er sich um so mehr beleidigt, als er einsah, daß es weder Braunschweig noch Hoffenskassel aufrichtig mit der Versöhnung meinten. Er kündigte deshalb den Vertretern dieser Keichsfürsten das freie Gesleite und beschal ihnen binnen vierzehn Tagen nach Hause zurücksauschren.

Auf das Anerbieten des freien Geleites für die Gesandten bei den künftigen Friedensverhandlungen, die man mit Schweden in Hamburg weiter fortsehen wollte, während die mit Frankreich in Köln geführt werden sollten, war von der Königin Christine eine Antwort eingelausen, in der sie die Städte Münster und Osnabrück für die Verhandlungen vorschlug. Der Kaiser willigte in diesen Vorschlag ein und zugleich in die Ausschiedung der Verhandlungen auf einige Monate. Am 10. Oktober 1641 endigte endlich der Reichstag seine Sitzungen mit der Vorlesung eines Reichstagsabschiedes, in dem über die verhandelten Gegenstände und gesaften Veschlüsse Vericht erstattet wurde. Vezüglich der Anmestie that derselbe kund, daß sie sich nicht auf die kaiserlichen Erbländer, nicht auf das Stift Magdeburg (weil dies bereits an Sachsen gegeben war) und nicht auf die pfälzischen Länder

beziehen und bei ben anderen von ihr ausgeschloffenen Ständen erst bann in Rraft treten folle, wenn sie sich mit bem Raiser ausgeföhnt hatten. Die Religionsbeschwerben follten auf einem bemnächst zu berufenden Deputationstag erledigt werden, alle Exetutionen in Religionssachen aufhören und der Religionsfriede allgemeine Geltung haben. Für die Unterhaltung der Reichsarmee wurden 120 Römermonate bewilligt, die Annahme fremder Rriegsdienste und die Unterstützung bes Teinbes unterfagt. Nach ber Borlefung bes Abschiedes schloß ber Raiser ben Reichstag und reifte einige Tage fpater ju Schiff nach Saufe gurud. läßt fich nicht verkennen, daß die Friedenssehnsucht diesmal fast bas ganze Deutschland um ben Raifer scharte und bag fich bei einem großen Teile ber Reichsftande eine Ergebenheit für ihn zeigte, die man längst verschwunden wähnte. Es war sichtlich, daß sich eine nationale Einigung wieder vorbereitete und wenn der Krieg dennoch weiter dauerte, so trugen nicht mehr die deut= schen Kürften die vornehmste Schuld.

Während bes Reichstages erschien bas in späterer Zeit viel beachtete Budy: Dissertatio de ratione status in imperio romano von Hyppolitus a Lapide, unter welchem Pseudonnm sich ein gewisser Chemnit, ungewiß welcher biefes namens, bedte. fuchte in demfelben ben Beweiß zu liefern, daß ber Gehorfam, ben die Stände bem Raifer erwiesen, feine gesetliche Pflicht fei. sondern die Folge eines fflavischen Joches, welches die Kaiser aus bem Saufe Sabsburg ben Ständen auferlegt hatten und beshalb muffe biefes Saus ausgerottet werden. Das Reichs= regiment follte alfo jeder Bedeutung entfleidet werden, damit die deutsche "Libertät" blühe. Wie heuchlerisch die gebrauchten Arqumente und die Beweisführung war und wie fehr fie nur zu Nuten und Frommen der fremden Unterdrücker bienten, die auf bie Bertrümmerung bes beutschen Staat mefens binarbeiteten. so muß doch zugestanden werden, daß die in ihr niedergelegten Unschauungen nicht ersonnen waren, sondern daß viele deutsche Fürsten sich bewußt ober unbewußt von ihnen feit vielen Sahrzehnten leiten ließen. Das Buch hat damals, so weit es bekannt ist, keine Wirksamkeit ausgeübt, am allerwenigsten auf den Neichsetag selbst, es enthielt aber unbewußt die Schilberung eines Zusstandes, von deren thatsächlicher Richtigkeit man sich auf tausendsfache Weise überzeugen konnte.

Wir haben berichtet, daß zu Ende des Jahres 1639 Baner in Böhmen ftand, nachbem er vor den faiferlichen Streitfraften bis Leitmerit zurückgewichen war. Die beiden feindlichen Heere waren einander so ziemlich gleich, jedes zählte über 20 000 Mann. Als Erzherzog Leopold Wilhelm (im Februar 1640) die Elbe überschreiten wollte, jog ihm Baner von Leitmerit nach Melnif entgegen, weil er vermutete, daß daselbst ber Aluf überschritten werden sollte, bewirfte aber dadurch nur, daß die Kaiserlichen die Elbe an einem höher gelegenen Bunkte über= fetten. Die weiteren Manover bes Erzherzogs waren von glücklichen Erfolgen begleitet, fo daß Banér vielfache Berlufte erlitt. Böhmen verlaffen und fich nach Zwickau zurückziehen mußte, von wo aus er fich mit den heffen-taffelschen und luneburgischen Truppen zu vereinen suchte. Da einer seiner Untergenerale geschlagen wurde, mußte er sich vor dem nachrückenden Erzherzog auch aus Zwickau zurudziehen. Aber nun gelang ihm (am 12. Mai) die Vereinigung mit den erwähnten deutschen Kontingenten und mit dem frangösisch-weimarischen Korps unter bem Bergog von Longueville und das brachte seine Armee, die trot bes schwedischen und französischen Oberkommandos größtenteils aus Deutschen bestand, auf ungefähr 40 000 Mann. Saalfeld ftanden die feindlichen Beere einander beinahe brei Bochen lang gegenüber, beide an mancherlei Subsistenzmitteln Mangel leidend, feines aber zum Angriff entschloffen. Baner gog fich zuerft gurud, ber Erzherzog folgte ihm und bedrohte nun Beffen-Raffel und Lüneburg mit einem Ungriff. Die Landgräfin sowie ber Herzog Georg von Lüneburg forderten ihre Truppen pon Baner zur eigenen Berteidigung gurud, erftere nahm auch Ruflucht zu Berhandlungen, indem fie bem Erzherzog und bem

mit ihm ziehenden Piccolomini ihre Geneigtheit zum Frieden entbieten ließ. Da man auf kaiserlicher Seite den Wert dieser Anerdietungen zu würdigen wußte, so ließ man sich durch dieselben in der vorwärtsschreitenden Bewegung nicht hemmen. Die kaiserliche Armee drang unter Nichtbeachtung des bei Waldeck lagernden Banér nach Högter an der Weser vor (29. Septems ber 1640) und eroberte diese Stadt nach viertägiger Belagerung. Nach diesem Ersolg rückte sie weiter gegen Paderborn und später dem Kursürsten von Mainz und dem Landgrasen von Darmstadt zu Hilse, um sie gegen die schwedischen Angrisse zu schützen und bezog darauf die Winterquartiere in Franken, Baiern und Schwaben.

Diesen Umftand benutte Baner zu einem fühnen Rug. Mitten im Winter rudte er aus Niedersachsen gegen Franken und die Oberpfalz vor und rief badurch die Vermutung wach. daß er es auf Regensburg, wo der Reichstag tagte, abgesehen habe. Der Raifer, dieselbe Bermutung teilend, traf die nötigen Berteidigungsmaßregeln, verftärtte namentlich die Garnison von Regensburg und rief von allen Seiten Truppen herbei, barunter auch den General Biccolomini. Banér, der fich mittlerweile mit dem frangösisch-weimarischen Korps, das sich von ihm getrennt hatte und jett von Guebriant befchligt wurde, wieder vereinigte und an 18 000 Mann unter seinem Kommando zählte, brach am 21. Januar 1641 von Regenstauf gegen Regensburg auf und wurde in seinem Unternehmen dadurch gefördert, daß die Donau fest gefroren war und den Schweben ohne jede Schwierigfeit ben Übergang gestattete. Gin plopliches Tauwetter und ber bamit verbundene Eisgang hatten jedoch zur Folge, baß Dieser Borteil sein Ende erreichte; Die allmählich bei Regensburg fonzentrierte faiferliche Armee wies alle weiteren Angriffe gurud und fo mußte sich Baner (am 27. Januar) unverrichteter Dinge nach Cham zurudzichen und sich von Guebriant trennen. Wäre ber Rug geglückt und Regensburg in feine Gewalt gefallen, fo ware er bann in Öfterreich eingerückt und wurde bem Fürften von

Siebenburgen Georg Rakoczy bie Hand gereicht haben, ber bann bie Rolle Bethlens wieder aufgenommen hätte.

In Negensburg befürchtete man, daß Banér den Nückzug durch Böhmen antreten könnte und schiedte deshalb einen Teil der hier konzentrierten Truppen dahin ab. Wohl sielen die Schweden in das Land ein, aber nur mit ungenügenden Streitkräften, so daß man sich ihrer so ziemlich erwehren konnte. Der Erzherzog rückte indessen mit dem Groß seiner Truppen dem General Banér nach und versuchte mit Piccolomini die Belagerung von Neuendurg am Walde, in daß Banér eine starse Bestahung gesegt hatte. Nach tapserem Widerstande wurde der Platz erobert und die Verteidiger — einige tausend Mann — zu Gesangenen gemacht. Banér hatte mittlerweise einen so großen Vorsprung gewonnen, daß alse Anstrengungen ihn zu ereisen vergeblich waren und er Zwickau erreichte, wo ihn der General Taupadel mit 6000 Mann frischer Truppen erwartete. Guebriant hatte sich in die Gegend von Vamberg zurückgezogen.

Diese Ersolge bes kaiserlichen Heeres während ber ersten Monate des Jahres 1641 hätten ein weiteres entschiedenes Vorgehen gerechtsertigt, allein ein berartiger Plan lag den kaiserlichen Generalen sern, sie wollten nur zwischen Leipzig und Neuendurg eine gesicherte Desensivposition einnehmen und das weitere dem Zusall überlassen. Der Zusall begünstigte sie auch weiter, denn Banér mußte seinen Nückzug sortsessen und langte endlich totkrank in Halberstadt an. Die Strapazen des Wintersseldzugs und eine schwelgerische Lebensweise hatten seine Kräste erschöpft und so endete er sein Leben am 20. Mai 1641. Er hinterließ ein Vermögen von einer Million Thaler als Ersparsnis aus seinen Kaubzügen durch ganz Deutschland.

Nach seinem Tobe brach in dem schwedischen Heere eine Meuterei aus. Die Obersten wollten nur dann den von Banér bestimmten Anführern Gehorsam leisten, wenn ihre Forderungen erfüllt würden; später einigte man sich aber und erkannte den General Torstenson als Banérs Nachsolger an. Die kaiserlichen

9

Generale benütten diese Zwischenzeit und ben furz vorher erfolgten Tob des Bergogs Georg von Lüneburg († 2. April 1641), um mit ben welfischen Fürsten eine neue Berhandlung bezüglich ihrer Ausföhnung mit dem Raifer einzuleiten; die Fürften gingen barauf ein, spielten aber unter ber Decke noch immer die Berbundeten Schwedens. Erft als der Erzherzog mit Biccolomini ben Entjag von Wolfenbüttel versuchte, dabei aber von ben braunschweigischen, schwedischen und französischen Truppen (am 29. Juni 1641) geschlagen wurde, wobei aber auch die Welfenfürsten große Berlufte erlitten, nahmen die letteren die Berhandlungen ernstlich auf. Herzog August begab sich ins kaiferliche Lager, worauf die Bergleichsverhandlungen in Goslar begannen und als Biccolomini trot berfelben die Berzöge noch weiter bedrängte, um fo eifriger betrieben wurden, fo bag am 16. Januar 1642 eine Bereinbarung zustande fam, die burch ben "Hauptrezeß" vom 16. April vervollständigt murbe. dem Bertrage nahmen die Herzöge von Braunschweig und Braunfchweig-Lüneburg den Prager Frieden an, entsagten allen Berbindungen mit den Keinden des Raifers, versprachen gegen angemeffene Entschädigung die Lieferung von Lebensmitteln und Munition, wofür ihnen ber Bollgenuß des größeren Stiftes Sildesheim bis zum Friedensschluß und die Ruckgabe von Bolfenbüttel versprochen wurde; sie erfreuten sich also neben ber Neutralität noch folcher Borteile und Begunftigungen, wie fie nur zwei Fürften (Baiern und Sadfen) von Seiten bes Raifers gewährt worden waren.

Der Naiser hatte sich auf diese Weise einen Feind vom Halse geschafft, dasür aber die Bundesgenossenschaft eines anderen Fürstenshauses verloren, das seit dem Prager Frieden treu zu ihm gehalten hatte. Der Nurfürst von Brandenburg Georg Wilhelm war im Jahre 1640 gestorben und sein Nachsolger Friedrich Wilhelm hatte zwar dem Kaiser versprochen, daß er bei ihm außharren werde, aber schon im folgenden Frühling den Schweden die Neutralität angeboten, obwohl er dies leugnete, als Ferdinand III

burch aufgesangene Briefe zur Kenntnis der Berhandlungen gekommen war. Er sah vielleicht ein, daß es ihm troß kaiserlicher Hilfe nie gelingen werde, den Schweden ganz Pommern zu entreißen, daher wollte er für einen vergeblichen Krieg keine Kosten
mehr auswenden und betrieb die Berhandlungen mit Schweden
aufs ernstlichste, so daß sie am 24. Juli 1642 zu einem Wassenstillstand auf zwei Jahre führten, der dem Kurfürsten eine neutrale Stellung sicherte, wenn er in derselben vom Kaiser anerkannt würde. Der letztere konnte ihn nicht anseinden, weil er
sich damit nur selbst geschadet hätte und so genoß die Wart
Brandenburg schon jetzt die Wohlthaten des Friedens, nach denen
das übrige Deutschland vergeblich seufzte.

VI. Bu gleicher Beit, als Brandenburg fich von ber faiferlichen Alliang gurudgugiehen begann, fnupfte Frantreich neuerdings sein Bundnis mit Schweden fester. Da ber Samburger Vertrag im Jahre 1641 zu Ende geben follte, traf Richelieu schon im Jahre 1640 Vorbereitungen, die auf die Erneuerung bosselben abzielten und suchte zugleich ben Unwillen zu gerftreuen, ben die Schweden über die Art und Weise empfanden, wie sich die Frangosen des weimarschen Beeres bemächtigt hatten. Rorté wurde nach Stockholm geschickt, um die Verhandlungen einzuleiten und bewirkte, daß der neue Bertrag am 30. Juni 1641 unterzeichnet wurde. Er enthielt zunächft eine Erneuerung bes Hamburger Bertrags und traf Bestimmungen für den Fall eines mehrjährigen Waffenstillstandes. Frankreich wünschte ben Abschluß eines folchen mit bem Raifer auf Grund bes gegenwärtigen Besitsstandes, mas im Gemährungsfalle die beutschen Berhältniffe noch mehr gerrüttet hätte, als der schlimmfte Friebensichluß. Durch glückliche Erfolge auf bem Kriegeschauplat waren nämlich die frangofischen Unsprüche gang befonders gestiegen.

Der Krieg, den die Franzosen im Jahre 1640 in Italien und gegen die spanischen Niederlande führten, war reich an Ein-

zelnerfolgen, aber tropbem ftanden die erlangten Refultate in keinem Bergleich zu bem Schlage, den Spanien im gleichen Jahre durch den Aufstand von Catalonien und Portugal erlitt, da berfelbe nicht nur feine Widerstandsfraft nachhaltig lähmte, fonbern es bem König fortan unmöglich machte, ben Raifer mit ausreichenden Subsidien zu unterftüten. Die Urfache des Aufstandes in Catalonien war ber Haß, ben die Catalanen feit jeher gegen die Caftilianer empfanden und der jett wieder aufloderte, als Olivares ben Befehl gab, daß die in Catalonien stationierten Soldaten auf Roften ber Broving verpflegt werden follten und diese häufig zu Raub und Mord Zuflucht nahmen, wenn ihnen die Berpflegung verweigert murbe. Die Erbitterung stieg mit jedem Tage, an hundert verschiedenen Orten fam es zu den gewaltsamsten Auftritten, die schließlich zur Folge hatten, daß die Solbaten in großen Abteilungen gange Ortschaften überfielen und plünderten. Als nun einige taufend Taglöhner von den heimatlichen Bergen nach Barcelona gingen, um fich ba als Schnitter zu verdingen, gab fich auch bei ihnen ber Saf gegen die kastilianische Unterdrückung kund und da sie durch ihre Rahl bes Sieges gewiß zu fein glaubten, erregten fie (am 17. Juni 1640) einen Tumult, infolge beffen der Bigefonig von Catalonien ermordet und die vornehmen Catalonier, die im Laufe der letten Berwürfniffe eingeferfert worden waren, befreit wurden. welchem Geiste die Tumultanten beseelt waren, zeigten fie bei ber Plünderung des vizeköniglichen Palastes, als ihnen daselbst eine Uhr mit einem Affen als Auffat in die Sande fiel. Da berfelbe beim Stundenschlag mit Augen und Sänden Bewegungen machte, glaubten fie ben Teufel vor fich zu haben, nahmen ihn gefangen und trugen ihn vor das Inquifitionstribunal ber Stadt.

Die aufrührerische Bewegung Barcclonas fand Nachahmung in allen Städten Cataloniens, überall wurden die Castilianer mißhandelt oder getötet und schließlich behaupteten sich die spanisischen Regimenter nur mit Wähe in Perpignan. Die Bemühungen

bes Berzoggrafen Olivares, ben Aufftand burch bie Ernennung eines neuen Bigefonigs, des Bergogs von Cardona, eines geburenen Cataloniers und tüchtigen Mannes zu beschwichtigen, hatten nicht den gewünschten Erfolg und fo mußte die Regierung Rüftungen anstellen, um ben Aufstand mit Gewalt niederzu= schlagen, was natürlich die Catalonier nur noch mehr zum Widerstande und zur Aufbictung ihrer Krafte reigte. Sie fuchten bei Frankreich um Silfe an, welches Gefuch von Richelieu freubig angenommen und bahin beantwortet wurde, daß ber Ronig die Errichtung einer catalonischen Republik gutheißen und unter feinen Schutz nehmen wurde. Die Verhandlungen führten endlich jum Abschlusse eines Bertrages zwischen ben Bertretern bon Catalonien und einem frangofischen Gesandten, welcher babin lautete, daß der König von Frankreich ihnen die nötigen Offi= giere für ihre Truppen und ein Korps von 8000 Mann zu Silfe schicken werbe, bagegen verpflichteten sich die Catalanen, für den Fall, daß fie fich je mit Philipp IV aussohnen würden, nie gegen Frankreich fampfen zu wollen.

Ils die Runde von diesem Vertrag nach Paris fam, langte zu gleicher Zeit eine andere für die Herrschsucht des Kardinals Richelieu noch günstigere Nachricht an, Die des Aufstandes von Seit den fechzig Jahren, Die Diefe Broving mit Spanien vereint war, hatte sie die Bereinigung als ein schweres Joch empfunden, obgleich alle einfichtigen Leute diese Verbindung als natürlich und vorteilhaft betrachteten, ba ja nur burch fie allein die pprenäische Salbinsel die ihr gebührende Stellung einnehmen konnte. Die provinzielle Gegnerschaft war aber in ben Portugiesen nie erftickt und wuchs infolge bes schlechten fpanischen Regiments zu unbezwingbarer Höhe. Schon im Jahre 1630 begannen geheime Unterhandlungen zwischen einigen portugiefi= ichen Großen und ben frangösischen Ministern, die schon bamals einen Aufftand gur Folge gehabt hatten, wenn ber Bergog von Braganga ben Mut gehabt hatte, fich an die Spite zu ftellen. Das Beispiel ber Catalonier feuerte nun die Portugiesen an. Der Intendant des Herzogs organisierte die Berschwörung und als auf ein gegebenes Zeichen der Aufstand in Lissadon außebrach, siegte er fast ohne Blutvergießen. Der Herzog von Brasganza wurde zum König proklamiert und der spanischen Herzschaft ein Ende gemacht. Die günstigen Nachrichten auß Portugal bewirkten, daß Nichelieu daß Bündnis mit Catalonien noch enger knüpste (am 23. Januar 1641) und daß diese Provinzsich unter der Bedingung, daß ihre Nechte und Freiheiten geswahrt würden, für immer mit Frankreich verband.

Die beiden Aufftande, die Spanien fo schwere Wunden versetten, indem sie ben König nötigten seine Mittel zu ihrer Dämpfung zu verwenden, sollten aber auch in Frankreich Nachahmung finden, indem fich baselbst die Bergoge von Bouillon und Buife mit bem Grafen von Soiffons zum Angriffe gegen ben König verbanden, wobei ihnen wiederum von Spanien Geld und Truppen versprochen wurden. Die Festung Seban mar ber Bentralpunkt ber Bewegung, die auch vom Raifer unterftütt wurde, indem er ben General Lambon mit 7000 Mann zu ben Aufftändischen stoßen ließ. Ludwig schickte gegen ihre vereinten Streitfräfte ben Marschall Chatillon, ber aber (am 6. Juli 1641) bei Fourn oi eine vollständige Niederlage erlitt. Da jedoch ber Graf von Soiffons bei biefer Gelegenheit fiel und weder Bouillon noch Guise die Bedeutung desselben besagen, da er dem Rönigs= haufe angehörte, so konnte ber Aufstand nicht weiter um fich greifen, Bouillon schloß einen Ausgleich mit Ludwig XIII. Guise aber flüchtete sich nach Brüffel und so war der Aufstand bald nach feinem Ausbruch wieder erftickt. Im folgenden Jahre fnüpfte ber unerfahrene und von unvernünftiger Gelbitfucht ge= leitete Gunftling bes Konigs, ber Marquis von Cing-Mars, ein Einverständnis mit Spanien an, vermöge bem Gafton von Orleans und Cing-Mars an die Spite einer von Spanien erhaltenen Armee treten follten, die gegen die Schweden fampfen follte. 3m Ber= trag wurde ausdrücklich betont, daß derselbe nicht gegen den Ronig gerichtet fei, allein jedenfalls mare biefer um bie Riucht ber

Anstrengungen Richelieus gekommen, wenn das Bündnis zur Wirklichkeit geworden wäre. Zu gleicher Zeit suchten CinqsMars und seine Anhänger den König für den Frieden mit Spanien zu gewinnen, ihn gegen Richelieu aufzuhehen und sogar eine geswaltsame Beseitigung desselben vorzuschlagen.

Bielleicht hatte Ludwig ben Ginflufterungen nachgegeben, wenn Cing-Mars feine Sache beffer geführt und fich nicht burch jeine lächerliche Gitelfeit und Umwiffenheit ben Ronig felbst entfremdet hatte. Da fam die Nachricht, daß die frangösischen Truppen im Kampf gegen die spanischen Niederlande durch den neuen Statthalter (ber Kardinal Infant Ferdinand war im Dezember 1641 gestorben) Francisco de Mello erhebliche Berlufte erlitten und mehrere festen Plate verloren hatten und daß ber Marschall Guiche bei Honnecourt (am 26. Mai 1642) geschlagen worden fei. Diefe Nieberlage machte ber friedlichen Stimmung bes Königs ein Ende, er fah ein, daß er nur burch entschloffenes Sandeln Frantreich ben Borrang vor Spanien verschaffen könne und schloß fich beshalb inniger als je ber Politik Richelieus an. Zufällig erhielt der lettere gerade in diesen Tagen eine Ropie des Bertrags, ben ber eitle Cing-Mars mit Spanien eingegangen mar und er hatte nun nichts Giligeres zu thun, als fie bem Konia zuzuschicken. Die Folge bavon war, daß gegen ben Bunftling und feinen Gefinnungsgenoffen be Thou ein Brozeg eingeleitet und Gafton von Orleans nur beshalb verschont murbe, weil er burch seine Geständniffe bas nötige Beweismaterial gegen bie Angeklagten lieferte. Das Urteil lautete auf die Todesstrafe, bie an beiben Gefangenen vollzogen murbe.

Vei der glücklichen Entwicklung der äußeren Berhältnisse in Frankreich, die durch die inneren Berschwörungen kaum berührt wurde, ist es begreislich, daß Nichclieu die Friedensverhandlungen nicht von sich wies, weil er den Gewinn des Elsaßes hoffen konnte, nachdem Frankreich darin sessen Frankreich darin sessen Frankreich darin besten Frankreich darin sessen Frankreich darin sessen Bründe schloßer einen Präliminarvertrag mit Ferdinand III

ab, durch welchen Münster und Osnabrück zum Sitz ber künstigen Verhandlungen bestimmt und als Eröffnungstermin der 25. März 1642 sestgescht wurde. Am selben Tage schloß der Kaiser einen gleichen Vertrag mit Schweden ab. Frankreich gab bei dieser Gelegenheit den Widerstand gegen den Kaisertitel Ferdinands III auf.

Man hatte also von Seite bes Raifers, Franfreichs und Schwedens in die Friedensverhandlungen eingewilligt, aber einen Waffenstillstand nicht abgeschlossen, indem jeder Teil hoffte, daß das Blück auf dem Schlachtfelde ihn in die Lage versetzen werde, dem Gegner das Friedensgesets vorzuschreiben. beaann im Jahre 1642 mit einem entscheidenden Borteil auf frangösischer Seite, da Guebriant den Raiserlichen unter Lambon bei Sulft (zwischen Rempen und Rrefeld) eine Niederlage zufügte. Die Raiferlichen, die von Satsfeld tommandiert wurden, gogen bairische Truppen an sich und übergaben das Kommando über ihre Reiterei bem Johann von Werth, der endlich gegen Born ausgewechselt worden war. In Frankreich hatte man ben Ber= such gemacht, ihn seinem Baterlande abwendig zu machen und jum Berrate ju verleiten, wenn er an die Spite einer faiferlichen Hecresabteilung geftellt werben wurde; er gab halb und halb das Versprechen, aber, wie die Folge lehrte, nur zum Schein. benn er that seine Pflicht im vollsten Mage. Satsfelb war burch mancherlei Berftartungen wieder in ben Stand gefett, offenfiv vorzugehen. Er vereinte fich mit bem fpanischen Statthalter Mello und rudte den Niederlandern unter dem Bergog von Oranien entgegen, der wiederum den Marschall Guebriant zu Silfe rief. Bei bem Städtchen Bons ftanden beide Urmeen einander unthätig gegenüber, bis fich endlich die Hollander von den Frangofen trennten und gurudzogen. Buebriant richtete feine Schritte aber nicht nach Frankreich, sondern nach Niedersachsen, um bort bie Winterquartiere zu beziehen.

Das migliche Refultat der Schlacht von Hulft rief bei den Kurfürsten von Mainz, Köln und Baiern den Gedanken wach,

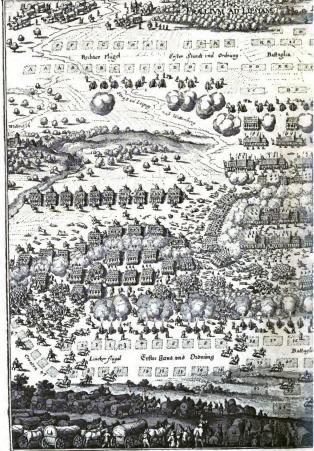

Schlacht bei Breitenfeld (oder

in Armeen den 23 Octobr wied ? Nouemb: 1642 ben Leipzig geftheihen.



bei Leipzig) im Jahre 1642.

eine gesonderte Armee aufzustellen, deren Leitung von der kaiserlichen gänzlich getrennt sein und vor allem den Schutz ührer Gebiete im Auge haben sollte. Dem Kurfürsten von Baiern wollte man den bairischen, fränklichen und schwäbischen Kreis zusweisen, Habes sollte mit seinem Korps am Rhein verbleiben, aber den Besehlen von Kurmainz, Köln, Trier und Pfalz-Neuburg solgen, die kaiserlichen Immediattruppen dagegen in die kaiserlichen Erbländer zurücksehen. Das ganze Projekt scheiterte an dem Widerstande des fränklichen und schwäbischen Kreises, welche die Kriegskontributionen nicht allein an Baiern entrichten vollten.

Die Schweben eröffneten in biefem Jahre ben Rrieg gegen ben Raifer bamit, daß fie unter Torftenfons Unführung nach Schlefien zogen, um von da aus in die öfterreichischen Länder vorzuruden. Der schwedische General erfocht gegen ben Bergog von Sachsen-Lauenburg, ber Schlefien für ben Raifer verteibiate einen Sieg bei Schweidnit, nahm ben Bergog gefangen und rudte barauf in Mahren ein, wo er bie Festung Olmug nach furzem Widerstande eroberte. Nachdem er baselbst eine tüchtige Befatung gurudgelaffen hatte, febrte er wieber nach Schlefien gurud, eroberte Oppeln und befturmte Brieg, aber fein Glud brach fich hier an ber Treue und Tüchtigkeit bes Kommandanten Ranft. Mittlerweile gewannen der Erzherzog und Biccolomini Beit, mit ihren Truppen nach Schlesien zu ziehen, um ben weiteren Fortschritten Torftensons ein Ende zu machen. Der lettere. fich für zu schwach haltend, zog fich bor ben Raiferlichen gurud und erwartete frifche Verftärfungen aus Schweben. Alls biefe eingetroffen waren, vereinte er sich noch mit den schwedischen Generalen Königsmart und Wrangel, jog über bie Elbe und erschien im Oftober vor Leipzig, das er alsbald blockierte. Als der Erzherzog ihm nachzog und ihn am 1. November erreichte, hob ber Schwebe die Blodade auf und nahm bei Breitenfeld, eben bort, wo im Jahre 1631 die entscheidende Schlacht zwischen Guftav Abolf und Tilly geschlagen worden war, Stellung. Die

Raiferlichen, mit benen die Sachsen verbunden waren, gahlten 22000 Mann, die Schweden 20000. Der Erzherzog glaubte eine Schlacht magen zu muffen, weil er nur fo bie Bereinigung Torftensons mit bem heranziehenden Guebriant hindern fonnte. So entspann fich benn bei Breitenfeld am 2. November 1642 zum zweitenmale ein grimmiger Kampf, in dem burch die voreilige Flucht der kaiferlichen Reiterei des linken Flügels das kaiferliche Fußvolk desfelben Flügels bloßgestellt und trop des heftigsten Wiberstandes fast ganglich aufgerieben wurde. biefem Erfolge warfen fich bie feindlichen Maffen auf ben rechten Flügel und bereiteten ihm ein ähnliches Schickfal; was nicht getötet oder verwundet wurde, wurde gefangen. bem Erzherzog heißt es, daß er so tapfer gefochten habe wie ein gemeiner Soldat und zulet mit Gewalt zur Flucht gezwungen werden mußte. Auch Piccolomini entfam an der Spite von 1500 Mann, er floh nach Böhmen und bestimmte Komo-tau zum Sammelplatz für die der Gefangenschaft entronnene Mannschaft. Es foll sich nur ein Drittel ber Armee gerettet haben.

Die Niederlage bei Breitenfeld bedrohte den Kaiser mit größeren Gesahren als je zuvor, denn woher sollte er die Mittel nehmen, um eine neue Armee aufzustellen? Wenn er nichtsbestoweniger der Gesahren Herr wurde, so ist die Ursache darin zu suchen, daß die deutschen Fürsten mit Ausnahme von Hesselig gesinnt waren und daß sie deshalb nicht daran dachten, sich den Schweden und Franzosen anzuschließen, um daß Neichsberthaupt zugrunde zu richten. Kaum hatte der Kaiser die Nachricht von der Niederlage erhalten, so suchte er mit mehr als gewöhnlicher Energie die gelichteten Reihen seiner Truppen zu ergänzen, forderte die Stände seiner verschiedenen Länder zu neuen und nie dagewesenen Opfern auf und brachte so noch vor Schluß des Jahres seine Armee wieder auf eine achtunggebietende Höhe. Die Ausgabe wurde ihm dadurch erleichtert,

daß Torstenson statt nach Böhmen zu gehen, sich mit der Belagerung von Leipzig aushielt und Guébriant sich von ihm trennte, weil er sich gegen Hatzseld und Wahl sichern mußte. Unterdessen ließ der Kaiser zu Rokzan eine Untersuchung über die Ursachen anstellen, welche den Berlust der Schlacht bei Breitenseld herbeigeführt hatten und diese ergab, daß insbesondere die frühzeitige und undegründete Flucht des Regiments Madlot den schimpslichen Ausgang verschuldet hatte. Das Regiment wurde infolge dessen aufgelöst, sämtliche Rittmeister und Lieutenants hingerichtet und von der Mannschaft jeder zehnte Mann, auf den das Los gefallen war.

Wir wenden uns nun ben Friedensverhandlungen zu, welche laut der Übereinfunft am 24. März 1642 eröffnet werden follten. Dieselben hatten gar nicht begonnen, weil die Frangosen und Schweben mit ber Unnahme ber taiferlichen und spanischen Geleitsbriefe zogerten und an ihnen allerlei auszuseben fanden. In feiner Berzweiflung beschloß ber Kaifer ben Brovingial bes Bredigerordens, Georg von Berberftein, nach Baris abzufenden, damit er dem Kardinal Richelieu ins Gewiffen rede und ihn vor dem Auch warne, ben er durch die Begünstigung der Protestanten und bes blutigen Krieges auf sich lade. Wenn er ben Karbinal nicht mehr am Leben finden würde — es war in Wien bekannt. daß er frank fei, wie er benn thatfächlich noch vor Herbersteins Antunft ftarb - fo follte er biefelbe Sprache gegen ben Rarbinal Mazarin, seinen vermutlichen Nachfolger, führen. Er sollte feierlich versichern, daß ber Raifer die Reichssatzungen unverbrüchlich halten werde und ihn davor warnen, Waifen zu bedrücken und fich ihres Besitztums zu bemächtigen: Gott werde gewiß ein solches Beginnen ftrafen. Diefe Bemertung bezog fich auf bas Elfaß, bas nach ber zwischen Ferdinand II und seinem Bruder Leopold vorgenommenen Teilung dem letteren gehörte und nun nach seinem Tode seinen unmündigen Kindern. Der Raifer wollte, wie aus diesen Angaben und aus dem sonstigen Inhalte ber Herberstein mitgegebenen Instruktion ersichtlich ift. Frankreich

für ben Frieden gewinnen, ohne einen Teil des Elsaßes aufzusgeben, den Frieden auch auf Spanien ausdehnen und dann seine Waffen gegen Schweden kehren, falls dieses sich mit billigen Anerbietungen, die in einer Geldentschädigung bestehen sollten, nicht zufrieden geben würde.

Wir haben bereits erwähnt, daß Richelieu bei der Ankunft Herbersteins in Baris nicht mehr unter ben Lebenden war. Der Rardinal, dem Franfreich feine Erfolge zu banten hatte, weil er nicht nur die Staatsfinangen in Ordnung hielt und für die fteigenden Rriegslaften ftets bie nötigen Mittel gur Berfügung hatte, sondern auch weil er den faktiofen Beift der französischen Großen im Baum hielt, die unter ben mannigfachsten Bormanben geplanten Aufftande rudfichtslos unterbrudte und biefe Erfolge mit und gegen den schwachen König erkämpfen mußte, erlag mitten in seinen Triumphen ben Anstrengungen, benen sein erschöpfter Organismus keinen Widerstand mehr leisten konnte. Nachdem er sich von seinem König verabschiedet, ihn bei bieser Gelegenheit zum Ausharren in ber bisherigen inneren und äußeren Politik ermahnt und ihm den Kardinal Mazarin befonders empfohlen hatte, ftarb er am 4. Dezember (1642). konnte mit Recht vor seinem Tode behaupten, daß alle feine Sandlungen die Große Frankreichs zum Ziele gehabt hatten und barin ihre Rechtfertigung finden würden. Jedenfalls hat er für die monarchische und einheitliche Geftaltung der Berhältniffe feines Baterlandes Glangendes geleiftet, Die Macht ber Großen brach er endailtig und Frankreich betrat fortan ungehindert durch innere Zwistigkeiten ben seinem Chrgeiz wie feiner Gitelkeit gleich zusagenden Weg der Eroberung. Wenn die äußere Macht eines Staatswesens bas hochfte Biel ift, bas ein Bolt anftreben foll. fo gehört Richelieu zu ben größten Staatsmännern, ba er bas= felbe vorbereitete. Auf alle Källe nimmt er einen hervorragenden Blat ein, benn tein Bolt geht einer gebeihlichen Bufunft ent= acgen, beffen Macht nicht im Wachsen begriffen ift ober bas nicht wenigstens jeden Angreifer erfolgreich zurüchweisen kann.



Jean Armand du Pleffis, Kardinal und Bergog von Bichelieu.

Ludwig XIII befolgte die Ratschläge seines sterbenden Ministers, er ließ alle bisherigen Gehilsen Richelieus in ihren Ümtern und berief auch den Kardinal Mazarin in seinen Rat. Doch machte sich insosern ein Wechsel in der Regierung gestend, als die discherige Strenge gegen die Großen etwas gemisbert und mehrere von ihnen aus der Haft entlassen wurden. Der König selbst war nicht mehr in der Lage, der inneren Politist eine bestimmte Nichtung zu geben, da er auch seinem letzten Lebensaugenblick entgegenging und sich deshalb beeilte, seinen inneren Widersachern ziemsich allgemein Berzeihung angedeihen zu sassen der Anna von Österreich, obgleich sie dem Kardinal Mazarin die allmächtige Stellung Richelieus eingeräumt hatte und sich selbst nicht mehr als die schwache und launische, sondern als eine zielbewußte Frau benahm, ihrem Regiment nicht die bisher eingehaltene Konssequenz und Festigkeit geben kardinal betretene Bahn nicht verlassen die Vondere er ohne jedes Hindernis die Politis Richelieus fortseten. fortfeten.

Es zeugte von der Einfalt des kaiserlichen Kabinets, wenn es mit Berufung auf die Religion und das Gewissen den Fransosen zumutete, die Beute, die sie mit ungezählten Millionen Geldes und mit dem Blute von Hunderttausenden zu erringen suchten, fahren zu lassen. In Mittelalter hat mitunter eine derartige Berufung an das religiöse Gefühl unerwartete und selbstlose Beschlüsse zur Folge gehabt, vielleicht wäre Ferdinand II im ähnlichen Falle eines solchen fähig gewesen, aber die französische Politik kannte seit drei Jahrhunderten keine derartige Nücksicht. Bielleicht ist dies der letzte religiöse Appell einer Großmacht an eine andere seinbliche gewesen, dem die leise Hoffnung eines Ersolges beiwohnte. Mazarin machte berselben sedoch bald ein Ende. Kalt und kurz beantwortete er die Tiraden Herberssteins damit, daß Frankreich sich von seinem Bundesgenossen nicht trennen könne und daß es nur auf dem Kongreßorte mit dem Kaiser verhandeln werde.

Nicht so ruhmvoll wie Nichelieu beschloß fast gleichzeitig ber leitende Minister Spaniens, Dlivares, seine Laufbahn. Seit Spanien burch ben Aufstand von Catalonien und Portugal fo schwer getroffen war, erhoben sich tausend Anklagen gegen ihn, man beschuldigte ihn einer eigenmächtigen Gebahrung mit ben töniglichen Einkunften, wußte gablreiche Falle anzuführen, wie er nur auf den eigenen Borteil und den feiner Freunde bedacht fei und wies barauf bin, daß er sich durch die Bereinigung gabl= reicher Burben in feiner Berfon und burch tonigliche Unabengeschenke ein Jahreseinkommen von 432 000 Dukaten gesichert habe. Der Saf gegen ihn fteigerte fich, ba er in ben Finangbedrängnissen bes Jahres 1642 sich nicht anders zu helfen wußte, als indem er ben Wert bes im geringeren Gehalt geprägten Geldes herabsette und baburch jedermann die Folgen ber schlechten Wirtschaft, für die er nach allgemeiner Anschauung allein verantwortlich war, flar machte. Seine gahlreichen Feinde hatten feinen Sturg wohl nicht fo balb herbeigeführt, ba ber Ronig ihm unbedingt traute, wenn fich ihnen nicht die Rönigin Sfabella, die sich durch die ihr von ihm und seiner Frau wider= fahrene Behandlung beleidigt fühlte, angeschloffen hatte. Nachbem fie wiederholt verschiedene Untlagen gegen Olivares erhoben hatte, aber von dem König ftets zurückgewiesen worden war, trat fie ihm eines Tages, als die außeren Ungludsfälle fich gerade häuften, mit ihrem Sohne, bem Infanten Balthafer auf bem Urme entgegen und beschwor ihn um die Entlassung feines Minifters, weil fonft bie Berrichaft ihres Sproffen gu arunde geben muffe. Diefe Ansprache und die gabireichen Beschuldigungen ber Sofdamen und Soflinge gegen ben gehaften Bünftling erschöpften endlich die Geduld des Ronigs, er entließ seinen früher so geliebten Minister am 17. Januar 1643 aus seinem Dienste und wies ihm einen Aufenthaltsort fern von Madrid an. Die wohlthätigen Folgen biefes Entschluffes, Die

man in Spanien erwartete, blieben natürlich aus, benn es fehlte die Einsicht, daß nur Sparsamkeit die Ordnung in den Finanzen herstellen und man zu diesem Zwecke dem Kampf mit Holland ein Ende machen und die Verwaltung in Spanien in besserre Weise umgestalten müsse. So brachte denn auch der Nachsolger des gestürzten Ministers, der neue Günstling Don Luis de Haro, keine Besserung der Verhältnisse zustande.

## Fünftes Kapitel.

## Die letzten Kriegsjahre (1643—1648).

I. Der Krieg des Jahres 1643 und 1644. Rákóczi. II. Der Krieg in Böhmen, Mähren und Österreich im Jahre 1645. III. Der Kursürst von Baiern im Kampse mit den Franzosen in den Jahren 1644 und 1645. IV. Der Krieg des Jahres 1646. V. Der Wassenstein und Schweden und seine Folgen. VI. Der Feldzug des Jahres 1647. VII. Der Feldzug des Jahres 1648. Eroberung der Kleinseite Prags.

I. Das Jahr 1643 begann mit ben vergeblichen Bemühungen bes herzogs von Bürtemberg, die Beste hohentwiel gur Ubergabe an ben Raifer zu zwingen; die Besatzung hielt sich tapfer und belästigte die Umgebung ununterbrochen burch räuberische Überfälle und Beutezüge. Auch General Erlach unternahm aus feiner geficherten Bosition Ausfälle auf die bairischen Truppen und alle Anftrengungen bes bairischen Feldmarschalls Merch, ihn aus berfelben zu verdrängen, hatten um fo weniger Erfolg. als der lettere sich auch des frangösischen Marschalls Guebriant erwehren mußte, bem er erst gewachsen war, als sich Satsfeld bei Dünkelsbühl mit ihm vereinte. Buébriant nahm feine Stellung im Februar 1643 zwischen Cannstadt und Waiblingen und wurde hier von dem General Werth angegriffen, der ihm eine tüchtige Schlappe zufügte. Bürtemberg litt in Diefen Tagen furchtbar unter ber Laft und ben Berheerungen bes Rrieges. Dag ber Bergog trot feiner Ausföhnung mit bem Raifer unter ber Sand Die Franzosen unterstütte, ihnen Werbungen gestattete, eine Benfion

von 6000 Livres von ihnen bezog, bedarf nach ber grenzenlosen Berwirrung, welche die deutschen Berhältniffe annahmen, feines weiteren Kommentars. Guebriant mar durch die ihm gugefügte Niederlage fo geschwächt, daß er sich schließlich zum Rückzug an den Rhein genötigt fah, wobei er von Werth heftig verfolgt wurde. Rach einigen Wochen der Ruhe und Erholung raffte er fich wieder auf und jog an der Spite von ungefähr 11 000 Mann trot ber Meinde gegen den Lech, um ben Krieg nach Baiern zu tragen. Merch und Werth verlegten ihm jedoch den Weg und so entschloß er sich nach mehreren vergeblichen Manövern zur Belagerung von Rotweil, das er ichon zu Beginn des Commers vergeblich einzunehmen versucht hatte. Am 16. November 1643 wurde die Befatung zur Rapitulation gezwungen, Guebriant aber, bem mahrend ber Belagerung ein Urm zerschoffen worden mar, verlor infolge einer ungeschickten Operation bas Leben. Un feiner Stelle übernahm vorläufig ber Graf Rangau bas Rommando. Die Baiern zogen im Berein mit ben Raiferlichen und bem Bergog von Lothringen nach Tuttlingen, um bas frangofisch-weimarische Beer anzugreifen, und hier tam es am 24. November zu einer Schlacht, in ber fie bie Begner, Die auf ben Angriff nicht vorbereitet waren und jede Borficht außer acht gelaffen hatten, vollständig vernichteten; 6000 Mann wurden gefangen, 2000 getotet und viel Silber und Gold, barunter ein für die Truppen bestimmter Monatsfold, erbeutet.

Auf bem öftlichen Kriegsschauplate war mittlerweile durch die Opferwilligkeit der öfterreichischen Erbländer und die Anstrengungen des Kaisers das Heer so weit ergänzt worden, daß Piccolomini an der Spite von 12 000 Mann im Februar 1643 aus Böhmen hervordrach und den General Torstenson an der Eroberung von Freiberg hindern konnte. Der Schwede zog darauf in die Niederlausit, wohin ihm der kaiserliche General folgte: Mittlerweile traf der Kaiser wichtige aber zugleich sehr nachsteilige Berfügungen in betreff des Oberbesehls über seine Truppen, die man wohl als die Ursache der sich nunmehr häusenden Nieders

lagen ansehen tann. Er ließ es zu, daß der tüchtige Biccolomini in spanische Dienste übertrat und ernannte anstatt bes Erzherzogs Leopold Wilhelm, ber bem Kriegsbienfte entfagte, am 22. Marg 1643 jum Oberanführer feiner Beere wieder den Grafen Gallas, ber mit Recht ber "Seerverberber" genannt wurde. Nach bem Keldzugsplane des neuen Obergenerals follte die faiferliche Armee an der Elbe unter feinem Rommando die Offensive ergreifen, während Hatfeld an ber Wefer und Gog an ber Ober operieren follten. Obwohl Gallas über eine ftarfere Urmee befehligte als Torftenson, so konnte er den Ginmarich besfelben nach Böhmen boch nicht hindern; der Schwede ruckte gegen Brag vor, beschof Die Stadt, jog bann nach Chrudim, wo er bem Gallas eine Schlacht anbot, die diefer aber nicht annahm und fette nun seinen Weg nach Mähren fort, eroberte baselbst einige kleinere Städte, darunter Rremfier und Tobitschau, wurde aber mit bebeutendem Berluft von Ungrisch-Hradisch zurückgewiesen. rend Mähren unfägliche Leiden von den schwedischen Angreifern zu erdulden hatte und die kaiserlichen Truppen dem Lande auch die härtesten Drangsale bereiteten, schloß Gallas mit Torstenson eine Konvention über die Auslösung der wechselseitigen Gefangenen ab, die insofern nicht ohne Interesse ift, als man daraus erseben kann, wie hoch man damals einen Offizier und einen ein= fachen Soldaten schätte. Der Generallieutenant follte mit 15 000 Dufaten, ber Feldmarschall mit 10 000 Thalern, ber Feldmarschallieutenant mit 3000, der Generalwachtmeister mit 2000, der Oberst mit 1000, der einfache Mustetier mit 4, ber Reiter mit 8 Thalern ausgelöft werden. Mittlerweile ftreifte ein Teil ber Truppen Torftensons unter Brangels Kommando bis gegen Brunn, später zog er felbst gegen biese Stadt und ba Sallas jum Entfate herbeieilte, schien eine Schlacht unvermeid-Blötlich brach aber Torftenson sein Lager ab (8. Septenber 1643) und zog nach Holftein.

Dieser Rückzug wurde durch den Ausbruch des Krieges zwischen Danemark und Schweden veranlaßt. Christian IV hatte

endlich seiner langjährigen Gifersucht gegen seinen nördlichen Nachbar die Zügel schießen laffen und über eine Alliang mit Bolen und dem Raifer unterhandelt, bevor er gum Rriege übergehen wollte. Das Geheimnis biefer Unterhandlungen wurde verraten und Schweden faßte im Einverständnis mit Frankreich ben Entschluß, dem Angriff zuvorzukommen. Torftenson murbe schleunigft nach Solftein berufen und schloß beshalb mit Gallas einen Waffenftillstand ab. Der Raifer bestätigte benfelben, als er aber burch ben König von Danemart von bem Zuge Torstenfons benachrichtigt murbe, trug er bem Gallas auf, ben Schweben nachzuziehen und erteilte auch Satfeld einen ähnlichen Befehl. Gegen Enbe bes Jahres 1643 ftand Torftenfon in Solftein, Gallas rudte ihm erft im Sommer 1644 nach, jog in Riel ein und vereinte fich bort mit einem banischen Rorps, zeigte aber feine Luft, fich mit Torftenson zu meffen, so bag ihn bie Danen wieder verließen. 2113 Gallas barauf in Erfahrung brachte, baf ber Gegner wieder nach Schlefien zu ziehen beabsichtigte, um ben Rrieg abermals in die faiscrlichen Länder zu tragen, entschied er fich für ben Rückzug, da er es hiebei jedoch an jeglicher Borficht und Entschlossenheit fehlen ließ, sich täglich berauschte und so seines Verstandes eigentlich nie mächtig war, erlitt er auf dem Marsche die größten Verlufte und tam endlich im Januar (1645) nach Böhmen kaum mit 2000 Mann zurück, nachdem er mit 22 000 Mann ausgezogen mar.

Beinahe ebenso unglücklich gestaltete sich das Schicksal der spanischen Alliierten im Jahre 1643. Der Herzog von Enghien wurde mit dem Kommando der Truppen betraut, die gegen die spanischen Niederlande operieren sollten und ersocht einen glänzenden Sieg bei Rocroi (am 19. Wai) gegen Don Francisco Mello, insolge dessen fast die ganze spanische Armee zugrunde ging, Enghien ader benutzte den erlangten Borteil, um Diedenshosen einzuschließen, das nach einer mehrwöchentlichen Belagerung in seine Hände siel. In Spanien und Italien hielten die Gegener einander so ziemlich die Wagschale, zur See erkämpste das

gegen der Abmiral Breze bei Carthagena einen vollständigen

Sieg (3. September).

Bährend sich ber banische Feldzug bes Grafen Gallas in ber geschilberten Weise abspielte, mußte Ferdinand III gegen einen neuen Feind in Ungarn Front maden. Der Fürst Georg Ratoczi hatte gleich Bethlen mit den Feinden des Raifers fortwährend Rühlung unterhalten und seinen Auschluß wiederholt in Aussicht gestellt. Wenn er dies that, so konnte er sicher sein, in Ungarn Anhänger zu finden, da jeder Reichstag, insbesondere der vom Sahre 1638, zu neuen Zwiftigfeiten zwischen ben Ratholifen und Protestanten führte. Auf Diesem letten Reichstage wollte ber Palatin Eszterhazy auf seine Burde verzichten, weil die Rechte bes Palatins in letter Reit vielfache Schmälerungen erlitten hatten. Da fich die Stände, Ratholifen und Protestanten, auf feine Seite stellten, so blieb bem Raifer nichts anderes übrig, als ben Balatin um die Rudnahme feiner Resignation zu erfuchen, was er in Anbetracht der großen Verdienste Eszterhazhs willig that. Als der Kaiser im Berbst 1642 einen neuen Reichs= tag berief, ber blos über die gegen den schwedischen Einbruch nötigen Berteibigungsmaßregeln beraten follte, Die Broteftanten aber zuerft über ihre religiösen Beschwerden verhandeln wollten. löste er ben Reichstag auf und vermehrte dadurch die Erbitterung.

Diesen günstigen Zeitpunkt ersal Rakoczi, um seine Beziehsungen zu Frankreich und Schweden sester zu knüpsen. Als Torstenson im Juni 1642 Olmüß beseth hatte, schiekte er einen Boten an denselben und ließ ihm sagen, daß er zu den Wassen gegen den Kaiser greisen wolle, wenn ihn Frankreich und Schweden mit Geld und Truppen unterstützen würden. In Erwiderung diese Anerbietens schiekte Torstenson zwei Obersten zu ihm, welche sich mit ihm über einen Vertragsentwurf einigten, nach welchem ihm der Besitz seiner Herrschaft garantiert, die Unterhaltung von 3000 Fusteneihen und jährliche Subsidien im Betrage von 200000 Thalern im ersten Jahre und von 150000 in den solgenden zugesichert wurden. Die Natisikation dieses Vertrages ersolgte

erft im Jahre 1644, wobei zugleich bem Fürsten bas Bersprechen gegeben murbe, daß wenn er oder feine Erben aus Giebenburgen vertrieben werben follten, ihnen jährlich eine Benfion von 40 000 Thalern gezahlt werden wurde. Die Berbundeten bemuhten fich ihm beim Gultan bie Erlaubnis jum Rriege gegen ben Raifer zu erwirken, da diese aber erft Ende Dezember 1643 erfolgte, fo zögerte Rafoczi mit dem Angriff, den er fonft noch vor der Ratifitation des Bündniffes unternommen hatte. Bon dem nach Beißenburg (im Januar 1644) berufenen Landtag verlangte er Geld und Truppen und als ihm beides bewilligt wurde, zog er nach Ungarn und rief burch ein Manifest (17. Februar 1644) die Einwohner biefes Landes zu den Waffen gegen ben Raifer auf, indem er die gewöhnlichen Beschuldigungen, daß berfelbe Die religiösen und politischen Freiheiten nicht achte, erhob. Buerft ftromten die Beibuten bes fabolefer Komitats unter feine Kahnen, dann erklärten sich auch die übrigen Komitate, in dem Maße als er vorrückte, für ihn und ben Komitaten folgten bie Städte Raschau, Eperies und Leutschau und bald auf die ungarifchen Bergftabte.

Gegen diesen Angriff Rakozis stellte Ferdinand die nach dem Abzuge Gallas nach Holstein in Mähren und Schlesien zurückgebliebenen Truppen auf, die von Götz und Puchheim kommandiert wurden und sich auf etwa 20 000 Mann beliesen und zu denen Eszterhazy mit 8000 Ungarn stieß. Die größere Kriegsersahrung der deutschen Truppen und ihre bessere Diszipsin bewirkten, daß Rakozi nichts ausrichten konnte, trohdem er über 70 000 Mann gebot und daß er sich im Monat Juni über die Theiß zurückziehen mußte, wodurch er die westlichen Komitate, die Berge und anderen Städte den Kaiserlichen preisgab. Einem erneuerten Bersuch vorzudringen solgte ein abermaliger Rückzug und so endete der Krieg insosen zum Vorteil des Kaisers, als dersselbe einen bedeutenden Teil des ihm entrissenen Gebietes zurückeroberte. Während des Kampses der Kakozi den Frieden unter Bedingungen an, die unannehmbar waren, über die sieh der

Kaiser aber trothem in Berhanblungen einlich. Indessen tobte der Kamps weiter und vielleicht wäre der Fürst den kaiserlichen Truppen unterlegen, wenn Ferdinand nicht jenen Teil seiner Streitkräfte, die unter Götz standen, abberusen hätte. Da nämslich die Armee des Gallas auf dem Kückzuge aus Holstein nach Böhmen größtenteils zugrunde gegangen war und Torstenson derselben nachrücke, so mußte der Kaiser um jeden Preis auf die Sicherung von Böhmen bedacht sein und einen Teil seiner ungarischen Streitkräfte dahin verlegen. Aus diesem Grunde betrieb er die Friedensverhandlungen in Thrnau um so ernster und wurde dabei von der türsischen Regierung insofern unterstützt, als diese auf Andringen des kaiserlichen Gesandten die dem Fürsten von Siedenbürgen erteilte Erlaubnis zum Kriege zurückzog. Die Borgänge auf dem böhmischen Kriegsschauplat versanlaßten den Fürsten aber trothem zum Abbruch derselben.

II. Der Raifer hatte ben General Hatfeld beauftragt bie Trümmer ber Gallasschen Armee zu sammeln und burch neue Werbungen zu verftarten. Infolge biefer Bemühungen hob fich die Truppenzahl und mehrte fich noch durch den Anmarsch bes Generals Got und da Baiern überdies ben General Werth und ben Oberften Sport zu bemfelben Zweck nach Böhmen schickte, wodurch die Armee auf ungefähr 16 000 Mann stieg, so konnte man hoffen, dem Feinde, der nicht mehr als ungefähr 15 500 Mann unter ben Fahnen hatte, ausreichenden Widerstand leiften zu können. Der Raifer felbst begab sich nach Brag, um burch seine persönliche Autorität den Gifer seiner Untergebenen anzufachen. Torftenson gelang es indessen angesichts des kaiserlichen Seeres von Eger aus bei Bilfen vorbei bis Budweis zu ziehen, von wo er nach Oberöfterreich vordringen und allenfalls seine Schritte gegen Wien lenken wollte. Die Raiferlichen unter Got rudten ihm eilig nach und erreichten ihn bei Santau brei Meilen von Tabor, wohin er ihnen entgegengezogen war. Hier entspann sich am 6. Marg (1645) eine Schlacht, in ber bie ersteren eine vollständige Riederlage erlitten, bic gum Teil badurch

Schlacht bei Jankau

645 factum, in quo Catarianos et Bauar relicto campo Succis Victoria concedere oportuit.

1645 hen Buncomin geschechen, daben die Schwedischen das soldt echalten.

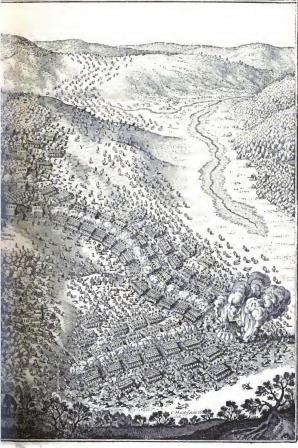

am 6. März 1645.

verschuldet worden zu sein scheint, daß die Generale Satfeld und Werth die Befehle ihres Obergenerals nicht beachteten. ber österreichisch-bairischen Armee retteten sich nur etwa 7000 Mann, die anderen wurden erschlagen ober gefangen, unter ben ersteren befand fich auch Bot. Der Raifer flüchtete fich auf die Runde von diesem furchtbaren Schlage burch die Oberpfalz nach Regensburg und von da in seine deutschen Erbländer. Bon hier aus ersuchte er bie Stände seiner famtlichen Lander um neue Silfe und wandte fich mit ber gleichen Bitte auch an Maximilian von Baiern, bem er für den Fall ber Gewährung einen Teil von Schlefien ober von Böhmen (!) als Pfand anbieten ließ. Rur die Unmöglichkeit für Maximilian angesichts bes ihm von Frankreich brobenden Angriffs auf das Anerbicten einzugeben, rettete Böhmen vor einer Teilung. Auch ben Bapft ging ber Raifer um eine Gelbhilfe an und ba ber papftliche Stuhl mittlerweile seinen Inhaber gewechselt hatte — Urban VIII war am 26. Juli 1644 geftorben und ihm war ber ben Sabsburgern nicht abgeneigte Innocenz X gefolgt -, fo hoffte man diesmal auf einen guten Erfolg. Allein man täuschte fich bennoch, ber Bapft wollte fein Gelb hergeben, zu welchem Entschluffe ihn ebenso die Angst vor Frankreich, wie der eigene Beig bewog. Der Raifer war also auf seine eigenen Silfsmittel angewiesen und wie die Folge lehrte, genügten diese, da er sich von seinen Untergebenen nicht so schmählich plündern ließ, wie einst sein Bater.

Torstenson zog nach dem Siege bei Jankan nach Mähren und nicht, wie man erwartete, nach Oberösterreich, eroberte dasselbst die meisten Städte ohne große Anstrengung, erreichte endslich Krems, das er auch einnahm und breitete sich auf dem Linken Donauuser aus. Die Mißhandlungen, Drangsale und Plünderungen, welche die Einwohner auf dieser Strecke erdulden mußten, waren furchtbar, aber sie erregten kein Aussehn mehr, da die Bölker damals an die ärgsten Leiden gewohnt waren. Torstenson näherte sich nun Wien, griff die an der Donau ges

legene Wolfsschanze (einen sesten Brückenkopf) an und nötigte die Besatung zur Preiszebung derselben (9. April 1645), einen weiteren Ersolg konnte er jedoch nur dann erwarten, wenn Rakozi sich ihm anschloß. Wien konnte dann so bedroht werden wie im Jahre 1619, nur beherbergte es jeht nicht mehr die zahlreiche Bürgerschaft und die geschulten Truppen mit ihrem Feldherrn Buquoi.

Auf die Nachricht von der Schlacht bei Jankau hatte Rakoczi nichts Giligeres zu thun, als die Verhandlungen in Tyrnau abaubrechen und sein Bundnis mit Schweben und Frankreich (am 22. April 1645) zu erneuern. Er fandte nun einige taufend Reiter unter bem Rommando feines Sohnes nach Mähren, um die von den Raiserlichen belagerte Festung Olmut zu entsetzen und machte fich bann felbst auf ben Weg. Gein Marsch murbe von Torftenson durch die Zusendung einer Truppenabteilung unter Duglas unterftutt, mit beren Silfe er zunächst Tyrnau eroberte und bann Pregburg bedrohte. Der schwedische Genera! hatte mittlerweile den Angriff auf Wien aufgegeben und sich vorerft an die Belagerung von Brünn gemacht, um erft nach der erhofften Ginnahme Diefer Stadt im Berein mit Ratoczi gegen Wien zu ruden. Brunn wurde aber von bem faiferlichen General Defouches, ber von ben Burgern und Studenten auf bas eifriafte unterftut wurde, glangend verteidigt und Torftenfon erlitt fehr beträchtliche Berlufte, was ihn die von dem Sohne Rafoczis zu= geführte Berftärfung freudig begrüßen ließ. Der Fürft von Siebenburgen folgte felbft an ber Spite ber übrigen Truppen, allein die Tage ber Berbindung mit ihm waren schon gezählt. Der Gultan war emport, daß Rafoczi feinen wiederholten Befehl, mit dem Raiser Frieden zu schließen, so wenig beachtete; er erneuerte ihn jest zum brittenmale und brohte dem Fürften mit einem Angriffe in Siebenburgen. Run gab Ratoczi nach und schloß mit dem Erzherzog Leopold Wilhelm, ber das Oberfommando wieder übernommen hatte und ihm an der Spite von 15000 Mann entgegengerückt war, (am 8. August 1645) ben

Frieden unter sehr günstigen Bedingungen ab; es wurde ihm der Besitz von sieden ungarischen Komitaten zugestanden und außerdem große Güter eingeräumt.

Trot diese Friedensschlusses und trotdem Torstenson genötigt war, die Belagerung von Brünn aufzuheben, gab er
seinen Plan auf Österreich doch nicht auf, sondern rückte nach
Stockerau; da der Erzherzog das rechte Donauuser jedoch sorgsältig bewachen ließ, so hätten die Schweden nur mit unberechenbaren Berlusten die Übersetzung der Donau versuchen können.
Als Leopold Wilhelm darauf mit einem Teile der Truppen
Österreich verließ, um dem Kursürsten von Baiern gegen die Franzosen entgegenzuziehen, trat auch Torstenson den Kückzug
nach Böhmen und von da weiter gegen Norden an. Die in Mähren eroberten Städte blieben zwar auch jetzt von den Schweden besetzt, allein der Plan der Zertrümmerung der kaiserlichen
Herrschaft, den Torstenson gesaßt hatte, zerrann in nichts.

Noch bevor fich die Schweden nach Böhmen gurudgezogen hatten und die brohende Gefahr von Ofterreich entfernt mar. verlor der Raifer einen seiner bewährtesten und aufrichtiaften Bundesgenoffen, den Rurfürften von Sachien. Johann Georg hatte ben Bestimmungen des Brager Friedens gemäß seine Waffen treulich mit benen bes Raifers vereint und zu ben Erfolgen nach bem Jahre 1635 mehr ober weniger beigetragen. Der schlechte Gang des Kricges und namentlich die Niederlage bei Sanfau, in ber einige taufend Mann seiner bem Raifer zu Silfe geschickten Truppen zugrunde gegangen waren, bewogen ihn, bas Beifpiel bes Aurfürsten von Brandenburg zu befolgen und ein Separatabkommen mit den Schweden zu treffen Um 31. August (1645) zeigte er bem Raifer an, daß er mit den letteren einen Waffenstill= ftand auf feche Monate abgeschlossen habe und daß er zu demfelben gezwungen worden fei. Wenn wir ben Inhalt ber Bedingungen fennen lernen, so begreifen wir wohl, daß ein Zwang auf ihn ausgeübt worden fein mußte und daß er burch feine Nachgiebigfeit nur einem schlimmeren Lofe zu entfommen suchte. Er mußte sich verpstichten, sein Land für alle Truppenburchzüge der Schweben offen zu halten, ihnen Getreibe zu liefern und außerdem monatlich 11000 Thaler zu zahlen.

Während sich die Wechselfälle des Krieges in den Jahren 1644 und 1645 auf österreichischem Gebiete in der ergahlten Beise abspielten, erteilte Maximilian von Baiern im Beginn bes erftgenannten Jahres feinem Feldmarschall Freiherrn von Merch den Auftrag, die Grenze gegen die Schweiz zu befeten und die Schweizer im Namen bes Raifers von jeder Borichubleiftung zu gunften der Frangofen abzumahnen. belagerte querft die von den Frangofen befette Stadt Überlingen und nötigte fie am 10. Mai gur Kapitulation. Während ber Belagerung brach unter ber Befatung von Breifach wegen ruckständigen Soldes eine Meuterei aus, die Merch zu Unterhandlangen mit ben Meuterern benutte, um bie Feftung in feine Sand zu bekommen. Der französische Marschall Turenne, ber iett auf den deutschen Kriegsschauplat abgeschickt wurde, ruckte jedoch mit 10000 Mann frischer Truppen in Breisach ein und unterbrückte bie Meuterei. Mercy schloß barauf Sobentwiel ein, da die Belagerung aber langwierig zu werden versprach, so ließ er nur einige Truppen zur Blodierung bes Ortes gurud und rudte vor Freiburg, bas er am 28. Juni gur Übergabe zwang. Turenne, der in seine Nähe stand, konnte ihn nicht angreifen, da er fich zu schwach dazu fühlte, als aber zwei Tage fpater Enghien mit 9000 Mann zu ihm ftieß, rudte er eilig über ben Rhein und griff die Baiern in ihrer ftart verschanzten Stellung bei Uffhausen (am 2. August) an. Der Rampf mahrte einige Tage und endete bamit, baß die Frangofen guruckgewiesen wurden und babei große Berlufte erlitten.

Mercy zog darauf nach Billingen und später nach Heilbronn und vereinte sich daselbst am 6. September mit einem kaiserlichen Truppenkorps, das ihm unter Hahselbs Kommando zu Hilfe zog. Unterdessen nahm Enghien Philippsburg ein, Turenne Worms und bedrohte nun Mainz. Merch näherte sich eilig zum Entsat dieser Stadt und schiekte 700 Reiter voraus, um den Bürgern bei der Berteidigung behilsslich zu sein. Die Reiter wurden jedoch nicht eingelassen, da das Domkapitel, dem der entslohene Kurfürst das Regiment übertragen hatte, mit den Franzosen einen Übergadsvertrag abgeschlossen hatte, mit den Franzosen einen Übergadsvertrag abgeschlossen hatte. So gelangte diese Stadt in die Hände der Neichsseinde, schon vorher hatten auch Mannheim, Speier und Oppenheim kapituliert. Merch entziß ihnen zwar Mannheim wieder und ebenso auch einige andere Plätze, aber die weiteren Fortschritte wurden durch die Verstärztung der französischen Armee und durch die Alberufung Hatzschloss gehemmt. Zudem verbot der Kurfürst Maximilian seinem General, den Rhein weiter abwärts zu ziehen und sich mit den spanischen Truppen zu vereinen, höchstens durfte er sich dem Herzog von Lothringen anschließen, wenn dieser etwa Mainz anzgreisen würde.

Mls Gallas zu Ende des Jahres (1644) jenen verderblichen Rückzug nach Böhmen antrat, wandte fich Ferbinand an ben Rurfürsten von Baiern mit ber Bitte um Silfe, Die Diefer burch die Absendung von 5000 Mann in entsprechendem Mage gewährte. Die Aufträge, die biefer feinem Softammerpräsidenten Mändel nach Wien mitgab, zeigten jedoch, daß feine bisherige Spannfraft und Ausdauer zu Ende gebe. Er brang in ben Raifer, Frieden zu schließen und erklärte, nur in dem Falle weiter ausharren zu wollen, wenn der Raiser einen Teil der Rosten zur Unterhaltung bes bairischen Heeres auf sich nehme. Maximilian fah fich von den äußersten Gefahren bedroht, denn wenn die Feinde in seine Besitzungen eindrangen, wie bics Guftav Abolf im Jahre 1631 gethan, fo konnte er wegen Erschöpfung ber eige= nen Mittel und ber seines taiserlichen Serrn nicht mehr hoffen. fich ihrer zu erwehren und beshalb erwog er bei fich, ob er fich nicht burch ein Separatabkommen mit ben Frangofen fichern tonne. Sie waren ftets bereit, ihn zu fich herüberzuziehen und ibn in der erworbenen Kur zu schützen, wenn er den Raiser preisgeben und ihnen fo die Behauptung des Elfages erleichtern würde. Man mag den Kurfürsten des Mangels an Patriotismus besschuldigen, weil er in der Sorge um die eigene Existenz den Kaiser und das Neich aufgeben wollte, aber er that nur, was alle andern Fürsten thaten, benahm sich zum mindesten offen und wollte nur der zwingenden Gewalt weichen.

Ohne vorläufig von Ferdinand mehr erlangt zu haben, als einige leere Busicherungen, mußte Maximilian fich im Feldzug des folgenden Jahres gegen den Marschall Turenne wehren, als biefer auf die Nachricht von der Niederlage bei Jankau benfelben um fo eifriger eröffnete. Mercy wich anfangs gurud, um fich Mördlingen mit bem aus Böhmen herbeieilenden Werth zu vereinigen, dann ging er bem Gegner, ber fich bei Mergentheim gelagert hatte, entgegen. In einem vorher abgehaltenen Rriegsrate befragte er feine höheren Offiziere, ob er ben Feind angreifen solle und auf beren zustimmende Antwort rückte er auf benselben los. Da Turenne unvorbereitet war und erft die ger= ftreuten Regimenter sammeln mußte, so erfocht Merch (am 5. Mai) mit Silfe bes unübertrefflichen Werth einen glanzenden Sieg; bie beiben Armeen gahlten jebe etwa 10 000 Mann, von ben Franzosen retteten sich nur 1500 Reiter mit Turenne an der Spite, mehr als der vierte Teil wurde gefangen und eine noch größere Angahl getötet ober verwundet, ber Reft gerftreute fich. Turenne gog gum Schrecken ber Landgräfin Amalie nach Nieberheffen und verlangte von dem schwedischen General Königsmark Silfe. Fur ben Raifer hatte Diefer Sieg die gute Folge, baß Maximilian ben Gedanken an feine Preisgebung aufgab.

Turenne vereinte sich mittlerweile mit den hessischen Truppen und mit Königsmark und zog dem ihm nachrückenden Mercy, zu dem 5000 Mann kaiserlicher Truppen unter ihrem General Geleen stoßen sollten, entgegen. Da auch Enghien sich mit frischen Streitkräften dem französischen Marschall angeschlossen hatte, so zählte er im ganzen 24 000 Mann unter den Fahnen und blieb dem bairischen Feldherrn auch dann überlegen, als sich

Ronigsmart von ihm trennte. Im Bertrauen auf feine größere Kriegsmacht und sein Feldherrntalent, bas zwar bei Mergentheim eine tüchtige Schlappe erlitten hatte, griff er ben Gegner bei bem Dorfe Allerheim (am 3. August 1645 in der Rähe von Nördlingen) an. Das französische Heer tommandierten Turenne und Enghien und ber Herzog von Grammont, das deutsche Merch, Werth und Geleen. Im Anfang fiel die Schlacht nicht zu gunften der Franzofen aus, Enghiens schonungslofer Gigenfinn kostete Tausenden das Leben und doch wurde nichts erreicht. Da traf die Deutschen ein schwerer Verluft, von einer Musketenkugel durchbohrt fant Mercy leblos nieder und damit nahm bie einheitliche Führung der deutschen Armee ein Ende. Erbittert über den Tod des geschätten Anführers fturzte Werth mit gewohntem Ungeftum auf den rechten Rlügel der Franzosen los und trieb ihn in die Flucht, aber dieser Erfolg wurde durch die gleichzeitige Riederlage des rechten beutschen Flügels mehr als wett gemacht. Denn hier hatten die hessischen und weimarischen Regimenter einen glänzenden Angriff durchgeführt, der ben Berslust der Schlacht für die Deutschen zur Folge hatte. Werth gog sich mit ben Trümmern des Heeres in ziemlicher Ordnung nach Donauwörth zurück.

Da die Franzosen bedeutende Verluste erlitten hatten, die denen des Gegners ziemlich gleichkamen, so konnten sie von ihrem Siege nur einen mäßigen Gebrauch machen und mußten sich auf die Eroberung einiger Städte beschränken. Enghien ging frankheitshalber nach Paris und Turenne zog sich ansangs Oktober nach dem Rhein zurück, weil er ersuhr, daß der Kaiser einen Teil seiner Truppen den Baiern zu hilse schieden wolle, wie denn in der That Erzherzog Leopold Wilhelm längs der Donau nach Baiern vorrückte. Geseen, der an Merchs Stelle zum Obergeneral ernannt worden war, zog nach der Vereinigung mit dem Erzherzog und mit Gallas und den von ihnen mitgebrachten 5300 Mann den Franzosen nach, konnte sie aber nicht, wie er gehofft, vor dem Übergang über den Neckar ereisen. So

erreichten die Frangosen eine gute Stellung zwischen bem Rhein und Philippsburg, in ber fie nicht angegriffen werben konnten. Die Beffen, welche den Rudzug der Frangofen nach Philippsburg gedeckt hatten, trennten fich jest von ihnen und fehrten in ihre Beimat gurud. Die Landgräfin verwendete fie nun gur Durchführung eines langgehegten Blancs. In bem fogenannten marburgischen Erbschaftsftreit, ben einft ber Bater ihres Gemahls mit bem Landgrafen Ludwig von Seffen-Darmftadt geführt hatte, hatte ber Raifer bei bem Deputationstag in Regensburg (1623) Bu gunften bes Darmftabters entschieben. Bon ben Schweben hatte sie die Erlaubnis erhalten, sich in den Besitz jenes Gebietes zu setzen, bas ihrem Schwiegervater entzogen worben war und beshalb ließ fie ihre Truppen gur Belagerung von Marburg ausruden. Ihre Absicht ging übrigens nicht bloß nach der Eroberung dieses Ortes, fie wollte fich des gesamten heffenbarmstädtischen Gebietes bemächtigen und hatte auch hiezu bie Buftimmung Schwedens erlangt.

Die Winterstrenge des Jahres 1645/46 hielt die IV. friegführenden Barteien in Böhmen und ben angrenzenden Länbern nicht ab, ben Feldzug frühzeitig zu beginnen. Die Schweden verstärften ihre Urmee in Bohmen ungefahr auf 20 000 Mann, das Kommando über fie führte Guftav Brangel. Da ber Raifer die erbetene Silfe des Rurfürften von Baiern erlangt hatte, fo waren seine Streitfrafte ben schwedischen überlegen, wodurch Wrangel genötigt wurde, fich im Februar aus Böhmen gurud-Bugiehen. Darauf verließ ber Erzherzog Leopold Wilhelm mit ben faiferlichen Truppen gleichfalls biefes Land und breitete fich mischen Sof und Baireuth aus. Mittlerweile bemühte fich ber Raifer um die Wiedergewinnung des Rurfürsten von Sachsen, Bu bem er ben Fürften Lobkowit, einen Cohn bes ehemaligen Ranglers von Böhmen, schickte, um ihn gur Rundigung bes mit ben Schweden geschloffenen Waffenftillstandes zu vermögen. Dbmohl der Kurfürst geneigt gewesen mare, Diefer Bitte nachzukommen und sich dem Raiser anzuschließen, so that er es bod)

nicht, weil ihn die meisten seiner Räte, vor allem aber seine Gemahlin im entgegengesetzen Sinne bestürmten und so schritt er denn mit schwerem Herzen zur Erneuerung des Waffenstillstandes mit Schweden, da die bedungene Zeit zu Ende lief. Später knüpste der Kaiser abermals Verhandlungen mit ihm an, die schon zu einem glücklichen Resultate zu führen schienen, als der unglückliche Verlauf des Krieges den Kurfürsten wieder abschreckte.

Wrangel hatte mittlerweile feinen Rudgug fortgefest, er jog über die Saale, bemächtigte fich Paderborns und zeigte nicht übel Luft, an den Rhein zu gehen, um dort Turenne, der nach feinem Rudzuge nach Philippsburg am Mittelrhein ben Berrn spielte, die Band zu reichen. Der Erzherzog folgte bem General Wrangel, wobei der schwedische General Wittenberg eine Teilung ber faiferlichen Streitfrafte burch einen Bug nach Schlefien herbeizuführen suchte. Die Absicht wurde nicht erreicht, da mittlerweile die von den Schweden in Niederöfterreich und Bohmen besetten Orte erobert wurden und die fiegreichen Truppen gegen Wittenberg nach Schlefien geschickt werben konnten. Der Erzherzog marschierte nach Hessen, wo er dem Landgrafen von Darmftadt gegen bie Landgräfin von Raffel helfen wollte und fam dabei ben bei Homburg an der Ohm stehenden Schweden fehr nabe. Es entspann fich aber nur ein Reitergefecht, ba fich der Erzherzog wegen Mangels an Lebensmitteln rasch zurückzog. Bett konnten sich Turenne und Wrangel ohne Widerstand vereinen, was fie thatfächlich anfangs August 1846 thaten. Infolge biefer Bereinigung waren fie ben gleichfalls vereinten Ofterreichern und Baiern um 10 000 Mann überlegen. Dhne Rudficht auf die letteren, die fich an der Nidda gelagert hatten, rudten bie Frangofen und Schweben in getrennten Linien gegen Baiern vor, um burch die Berwüftung Diefes Landes den Rurfürsten zum Waffenftillstande und zum Breisgeben des Raifers au amingen. Als der Erzherzog die Absichten der Feinde erriet, 20g er ihnen nach, schlug aber Umwege ein und traf daher erft

spät an der Donau ein, so daß er sie an der Besetzung von Lauingen und Donauwörth nicht hindern konnte.

Maximilian traf die nötigen Magregeln zur Verteidigung feines Landes und ermahnte auch die Stadt Augsburg, fich mit dem Feinde in keine Neutralitätsverhandlungen einzulassen. Thatfächlich verteidigten fich sowohl die katholischen wie die protestantischen Burger gleich tapfer, als die Frangofen und Schweben Die Stadt belagerten. Der Erzherzog rudte endlich am 12. Dftober mit 30 000 Mann zum Entsate heran und nötigte badurch die Feinde, von der Belagerung abzulaffen und fich gegen bie Donau zurudzugichen. Baiern blieb nicht lange von ihnen verschont, sie rudten wieder über ben Lech und verwüsteten bas Land mit Feuer und Schwert, während ber Erzherzog biefen Rlug, beffen Übergange fie ftart befet hatten, nicht überschreiten fonnte. Alls es ihm bennoch gelang, war ber Spatherbit gu weit fortgeschritten und die Jahreszeit für größere Operationen nicht geeignet. Zudem wurde er gerade in diesen Tagen nach Wien abberufen und das Oberkommando in die Sande von Gallas gelegt. In Spanien war namlich der Infant Balthagar, bis dahin ber einzige Sohn und Thronerbe Philipps IV, am 9. Oktober 1646 gestorben und der Raiser glaubte sich baber mit seinem Bruder beraten zu muffen, was er für ben Fall, daß das spanische Königshaus aussterben wurde, thun follte. Auch des Raifers Gemahlin, die spanische Prinzessin Maria, war im Mai besselben Jahres gestorben und wir fügen gleich bier hinzu, daß er nach zweijähriger Witwerschaft eine Tochter bes verftorbenen Erzherzogs Leopold von Tirol heiratete.

Wrangel benützte die Verwirrung, die durch die Abreise Leopold Wilhelms, dessen Stellvertreter Gallas nicht gleich zur Stelle war, im Oberkommando entstand und stellte einen Beutezug gegen Vregenz an, wohin der Abel und die Abteien aus Oberschwaben sich mit ihren Schätzen geslüchtet hatten; er eroberte diese Stadt (am 4. Januar 1647) und erbeutete alle daselbst aufgespeicherten Kostbarkeiten, Geschütze, Munition, Schiffe,

Lebensmittel und Schäße im Betrage von angeblich vier Millionen Gulben. Der Kurfürst von Trier, den der Kaiser im Jahre 1645 freigelassen hatte, weil die Franzosen dies zu einer Hauptbedingung für den Beginn der Friedensverhandlungen gemacht hatten und der bei dieser Gelegenheit Treue gelobte, hatte schon vordem abermals verräterische Verhandlungen mit den Franzosen angeknüpst und sehte dieselben nun offen während dieses und des solgenden Jahres sort, indem er ihnen noch einige seiner sessen Pläße auslieserte.

V. Dem Kardinal Mazarin war der Ginfall Turennes in Baiern hauptfächlich beshalb erwünscht, weil er den Rurfürften zu einem Waffenstillstand nötigen und ben Raiser baburch vollends isolieren wollte. Die entsetlichen Leiben, benen bas Land burch die feindlichen Scharen ausgesett war, beugten ben Rurfürsten berart nieder, daß er den Gedanken einer Trennung feines Schickfals von bem bes Raifers nicht mehr von fich wies, sondern seine Geheimräte zu sich nach Wafferburg berief, mobin er fich von München geflüchtet hatte, und von ihnen ein Gutachten über fein fünftiges Berhalten abforberte. Die meiften rieten ihm, mit Frankreich in Unterhandlungen zu treten und selbst die Kurfürstin, eine Schwester des Kaifers, welche an der Beratung teilnahm, fprach fich bafür aus. Dagegen schickte einer der bairischen Gesandten in Münster, wahrscheinlich Saslang, ein Schreiben ein, in bem er ben Kurfürsten eindringlich por ieder Berbindung mit Frankreich warnte und ihn ermahnte, in ber bisher bewiesenen Reichstreue zu verharren. Der Kurfürft schenkte diesen Warnungen nicht die gehörige Beachtung und beschloß, sich mit den Frangosen in Separatverhandlungen einzulaffen, Die auch auf Franken und Schwaben ausgebehnt werben Als dieselben Mitte Januar 1647 zu Ulm ihren Anfollten. fang nehmen follten, fanden fich nicht nur die bairischen Gefandten und die der genannten Reichstreise baselbst ein, sondern auch zwei öfterreichische Rommiffare, um im Auftrage bes taiferlichen Gefandten in Münfter, des Grafen Trauttmansborff, einen allgemeinen Waffenstillstand zu beantragen. Im Februar trasen die Franzosen, die herren von Tracy und Marsilly ein und nun begannen die Verhandlungen damit, daß die bairischen Vertreter (Kittner und Schäffer) den Wafsenstillstand auch auf Österreich ausdehnen wollten, worin sie jedoch von den Österreichern nicht unterstützt wurden, weil diese, im Falle der Friede zwischen Frankreich und dem Kaiser und nicht auch mit Spanien geschlossen würde, nicht volle Neutralität bei dem weiteren Kampse zwischen den friegführenden Mächten versprechen wollten. Die Verhandlungen führten am 15. März 1647 zum Abschlusse eines Wafsenstüllstandsvertrages, vermöge dessen Baiern den Franzosen Heillstandsvertrages, vermöge dessen Verlingen bis zum Abschlusdes Friedens übergab, wogegen die Vafsen in dem bairischen, schwäbischen und fränklichen Kreise ruhen sollten. In diesen Wafsenstüllstand wurde auch der Kurfürst von Köln, der Bruder Marimilans, einbezogen.

Der Naiser, der schon zu Ende des Jahres 1646 den Absall Maximilians besürchtete, bewollmächtigte deshalb am 22. Dezember den Grasen Gallas, den Übertritt der bairischen Armee zur faiserlichen zu bewerkstelligen und richtete auch an die hervorzagendsten Generale der bairischen Armee, Rauschenberg und Johann von Werth, besondere Schreiben, in denen er sie zum Übertritt in seine Dienste einlud. Er wollte dadurch verhüten, daß die Franzosen sich mit oder ohne Bewilligung des Kursürsten der Truppen bemächtigten, wie sie dies mit denen Bernhards von Weimar gethan hatten. Diese Furcht war sedensalls begründet; wenn der Kursürst einen Teil seiner Truppen aus Ersparungsrücksichten entließ, wie leicht konnten dann die Franzosen die entlassene Mannschaft an sich ziehen, wenn sie ihr einen besseren Sold boten.

Maximilian arbeitete den Bemühungen des Kaisers dadurch in die Hände, daß er an der Stelle des Feldmarschalls Galeen, der den Abschied erhielt, den Grafen von Gronsseld zum Oberanführer seines Heeres ernannte und dadurch die Generale Rau-

schenberg und Werth, die fich hoffnungen auf biefe Stelle gemacht hatten, erbitterte. Der faiferliche Gefandte in München, Graf Rhevenhiller, deutete sclost an, wessen sich der Kurfürst vom Raiser zu versehen habe, indem er in einer Audienz, die ihm derselbe gewährte, nicht nur den Waffenstillstand bitter tadelte, sondern auch erklärte, der Raifer verstehe das Anerbieten des Aurfürsten, ihm die Truppen bei ihrer Abdankung zu überlaffen, nicht fe. als ob es ihm verwehrt sein könne, sie an sich zu ziehen. Ferdinand III erhob so den Anspruch, der alleinige Herr des bairisch= österreichischen Hecres zu sein und er hatte dieser Anschauung schon im Jahre 1640 unumwunden Ausdruck gegeben, indem er damals in einem an die bairischen Offiziere abgeschickten Mandat ausdrücklich erklärte, daß das dem bairischen Kurfürsten untergestellte Beer ihm (Ferdinand) "ganz und gar absolute zugehöre". Eine Berechtigung, sich bes bairischen Beeres zu bemächtigen, kann man dem Raiser nicht absprechen, dagegen auch nicht in Abrede stellen, daß der Weg, der hiezu eingeschlagen wurde, der Lopalität ermangelte.

Werth hatte mittlerweile ben Kurfürsten persönlich feiner Treue versichert und war dann nach Landshut gereift, um dem Befehle feines Herrn entsprechend bem dahin berufenen Offiziersforps Beisungen bezüglich seines weiteren Berhaltens zu erteilen. In Landshut trug er jedoch den Obersten der sämtlichen Reiterregimenter auf, nach Bilshofen zu marschieren und ließ ben gleichen Befehl auch an die Oberften der Regimenter zu Fuß ergeben; er hoffte nun mit ihnen den Weg nach Böhmen einschlagen und dort sich der faiserlichen Armee anschließen zu können. Allein der ganze Anschlag scheiterte schon im Beginn; die Oberften tamen zur Kenntnis bessen, was man mit ihnen beabsichtige und versagten den Gehorsam und ebenso wenig wollten die Soldaten in die Dienste des schlecht gablenden Raisers treten. Werth mußte fich in Gesellschaft des Generalwachtmeisters Sport fluchten und froh fein, bas nactte Leben gerettet gu haben. Statt ber bairischen Armee von 20 000 Mann langten biese beiben Reiterführer allein in Böhmen an, wurden aber nichtsbestoweniger vom Kaiser glänzend empfangen und zu den ansehnlichsten Stellen besörbert. Der mißlungene Anschlag erzeugte eine große Erbitterung zwischen den Hößen von Wien und München, Maximilian schalt den Kaiser einen Undankbaren, dieser aber versocht seine Anrechte auf die bairische Armee.

Der Abfall Maximilians gestaltete sich für ben Raiser dadurch minder schmerzlich, daß Spanien, welches seit bem Jahre 1645 ben Krieg gegen Frankreich mit wechselndem Erfolge führte, im Beginn bes Jahres 1647 mit Solland einen Waffenstillstand schloß und sich erbötig zeigte, seine Unabhängigfeit anzuerkennen, wodurch es imftande war, alle feine Rrafte gegen Frankreich zu wenden. Mazarin war durch den Abfall ber Hollander genötigt, die Frangofen aus Deutschland an die französische Grenze zu rufen und der Kaiser hatte demnach nur Die Schweden zu fürchten. Nachdem er seine Truppen in Bohmen unter dem Rommando Melanders von Holzapfel - Gallas war im April 1647 gestorben - auf 25 000 Mann verstärft hatte, stellte er sich felbst an die Spite berselben und rückte por Eger, um biefe von ben Schweben belagerte Stadt zu entfeten. Er tam jedoch zu fpat und mußte fich bann aus Mangel an Lebensmitteln gurudziehen, obwohl feine Armee an Rahl bie ber Schweden unter Wrangel übertraf. Wrangel rückte dem Abziehenden nach und es tam zwischen einer Abteilung seiner Trupven und ben Kaiserlichen zu einem heftigen Gefecht bei Triebel, in bem die Schweben einen bedeutenden Berluft erlitten (25. August 1647). Der schwedische General wollte nun felbst zum Angriff schreiten, allein die Raiserlichen zogen sich vor ihm guruck und ba er zu schwach war, um weiter in Böhmen einzudringen, erwartete er mit Ungeduld die Rückfehr bes Generals Königsmark, ben er zu Anfang bes Jahres nach Westfalen abgeschickt hatte. Er zog fich vorläufig nach Tepl zuruck, wohin ihm die Raiferlichen folgten (13. September 1647) und verließ dann Böhmen, als er die Nachricht erhielt, daß ber Kurfürst von Baiern ben



Das kaiferliche und fdwedifche



Ablager bei Eger im Jahre 1647.

Waffenstillstand gekündigt, sich wieder dem Raiser angeschlossen und 10 000 Mann nach Böhmen geschickt habe. Die Raiserlichen, geführt von Solzapfel und die Baiern, geführt von Gronsfeld. gingen bis Zwickau vor und wollten eine Schlacht liefern, es kam aber nicht dazu, weil sich die Anführer nicht über ben Schlachtplan einigen konnten. Der Feldzug bes Jahres 1647 hätte für den Raiser einen glänzenden Abschluß gewinnen können, wenn fich Holzapfel und Gronsfeld energisch auf Wrangel gefturgt hatten, benn bie Schweben waren burch Rriegsftrapagen und Berlufte fo herabgetommen, daß fie bis an die Oftfee hatten zurudgebrängt werben können. Statt beffen zog Solzapfel nach Niederheffen, um, wie der General Montecuculi behauptete, von ber Landgräfin von Seffen-Raffel ruckständige Bahlungen zu erzwingen. Man barf jedoch nicht überfeben, daß Holzapfel burch ben Bug nach Riederheffen einem dringenden Silferuf bes Landgrafen von Heffen-Darmstadt entsprach und daß er bei der Berfolgung der Schweden nicht von Gronsfeld unterftügt worden wäre, da Maximilian von Baiern dem lettern verboten hatte, Die Raiserlichen über die Weser hinaus zu begleiten.

Wir müssen nun auseinandersetzen, was den Aurfürsten von Baiern zur Kündigung des mit den Franzosen und Schweden zu Um abgeschlossenen Wassenstüllstandes bewogen hatte. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Kaiser hatte sich nach der von Werth angezettelten Verschwörung ungünstig gestaltet, die alte Kücksicht für die Habsburger war dadurch aber doch nicht ganz aus seinem Herzen gewichen, zumal auch seine Frangewiß mildernd auf ihn einwirkte. Dazu empörte ihn das rechthaberische und rücksichtslose Austreten der schwedischen Gesandten auf dem Kongreß zu Osnadrück, welche weder die katholischen Interessen noch die seinigen schonen wollten und überdies wurde er von der Angst gesoltert, daß der Kaiser in der pfälzischen Angelegenheit zu seinem Nachteil eine Vereindarung tressen könnte. Alles dies trug dazu bei, dem Grasen Khevenhiller, der unermüblich den Faden der abgerissenen Beziehungen mit dem Kaiser anzus

fnüpfen suchte, ben Boben zu ebnen. Von großem Gewicht war auch die Außerung eines bewährten und bezüglich seiner Treue unverdächtigen Dieners, des alten Kanglers Dr. Richel, der felbst erklärte, Baiern könne nicht neutral bleiben, sondern muffe fich entweder dem Raifer oder den Franzosen und Schweden anschließen, thue es aber das lettere, so gehe Deutschland und Österreich und die katholische Religion in diesen Ländern zugrunde und ber Rurfürst wurde fich mit ewiger Schmach bededen. Den Ausschlag endlich gab eine Bufchrift ber katholischen Reichsstände aus Münfter, in der fie es als eine Gewiffenspflicht hinftellten, daß Maximilian fich der kaiserlichen Sache wieder anschloß. So beschloß benn der Kurfürst, dem biesmal fast alle seine Rate und seine Frau die Bekämpfung der Schweden anrieten, mit dem Raiser in Unterhandlungen über die Bedingungen eines Anschluffes zu treten. Dieselben wurden in Passau am 2. September vereinbart und bestimmten, daß der Kaiser dem Kursürsten eine monatliche Silfe von 21 000 Gulben gewähren und außerbem 300 000 Gulben als Entschäbigung für die infolge der Meuterei Werths burch die Soldaten verübten Berwüftungen gahlen follte. Marimilian fündigte darauf den Schweden den Waffenstillstand; nach Paris ließ er aber melben, bag er bereit fei, ben Baffenftillstand mit Frankreich aufrecht zu halten, wenn der König seine Truppen nicht mit benen Schwedens verbinden werde. Es bedarf wohl taum der Erwähnung, daß die Frangofen dem Rurfürften alsbald ben Baffenftillftand fündigten.

Durch die Vereinigung Baierns mit dem Kaiser gestaltete sich das Resultat des Feldzuges im Jahre 1647 im ganzen günstig für den letzteren; ob es im folgenden Jahre noch bester ausfallen würde, hing von der Beischaffung der nötigen Geldmittel ab.

Auf spanische Unterstützung konnte man nicht mehr rechnen, da Philipp IV durch einen neuen und schweren Unsall betroffen wurde. Im Frühjahr (1647) hatte er sich wohl glücklich der Angriffe des Herzogs von Enghien, der nach dem vor einigen Monaten erfolgten Tobe feines Baters ben Titel eines Pringen von Condé angenommen hatte, erwehrt und benfelben zum Abzuge von Lerida, beffen Belagerung er unternommen hatte, gezwungen. Schon hoffte man in Spanien aller Schwierigkeiten herr zu werben, als ein Aufftand, ber zuerft in Sicilien und dann in Neapel ausbrach, diese Hoffnung ein- für allemal vernichtete. Der Fischer Masaniello, der die neapolitanische Bewegung geleitet und (am 7. Juli 1647) zum Siege geführt hatte, wurde zwar einige Tage später ermorbet, aber bies hatte nur eine gräuliche Anarchie zur Folge, welche ber Pring von Guife zur Errichtung einer selbständigen Berrschaft ausnüten wollte, indem er sich von den Reapolitanern zu ihrem Berzoge erwählen ließ. Mazarin förberte ihn anfangs in seinem Unternehmen, ba er ihm aber die Herrschaft in Neapel nicht überlaffen wollte, weil er sie dem Bruder oder Oheim Ludwigs XIV zu verschaffen gebachte, so unterftütte er ihn nicht gehörig und ermöglichte es so ben Spaniern, unter ben Neapolitanern Zwietracht zu faen und eine Gegenrevolution zu organisieren, infolge welcher Neapel wieder in ihre Hände fiel (6. April 1648) und ber Aufstand ein Ende nahm. In biefen Vorgangen lag ber Grund, weshalb ber Raifer im Beginn bes Jahres 1648 auf feinerlei Unterftutung von Spanien rechnen konnte.

VII. Da Holzapfel bei Marburg verwundet wurde, so übertrug der Kaiser (am 14. Januar 1648) das Oberkommando dem General Lambon, der es aber bald wieder in die Hände des mittlerweile hergestellten früheren Vorgesetzten legte. Die Schweden hatten sich mit den Franzosen unter Turenne vereint und dadurch die Kaiserlichen und Baiern zum Nückzuge genötigt. Zwischen den beiden Oberanführern Holzapfel und Gronsseld gab es stete Streitigkeiten über die Nichtung desselben, der erstere wollte Böhmen decken, der letztere Baiern, jedenfalls aber gingen sie stets zurück, dis sie an die Donau gelangten und auch diese übersichreiten mußten. Um Lech zwischen Kain und Landsberg nahmen sie endlich Stellung, während der Feind ihnen von Donauwörth

nachrückte. Ihre tampffähige Urmee gahlte 33 800 Mann, bas übrige Gefolge an Weibern, Kindern und Troffnechten erreichte die entsetlich hohe Bahl von 127 000 Menschen, die wie hungrige Bölfe über die Gegenden herfielen, burch die der Bug ging, fie plünderten und aussaugten. Am 17. Mai entwidelte sich zwischen ben inzwischen bei Rusmarshaufen aufgestellten Ofterreichern und ben Schweben, die von den Frangosen unterftütt wurden, ein mörderischer Rampf, in welchem Holzapfel tötlich verwundet wurde, worauf Montecuculi das Kommando übernahm. Die Baiern rudten erft fpater ben Ofterreichern, Die mittlerweile ihr Bepad und ihre Kriegstaffe eingebüßt hatten, zu Silfe. Montecuculi hatte an diesem Tage Wunder der Tapferkeit vollbracht und ebenso trefflich hatten sich seine Truppen geschlagen, trothem magte Gronsfeld, ber jest bas Oberkommando über beide Armeen übernahm, nicht ben Rampf fortzuseten und zog fich nach Augsburg zurud. Als ber Raifer von ben Berluften bei Busmarshaufen Nachricht bekam, berief er den mittlerweile zum Bergog von Amalfi ernannten Viccolomini aus ben spanischen Diensten und betraute ihn mit bem Oberkommando über seine Truppen.

Das vereinte kaiferlich-bairische Heer verweilte noch einige Tage bei Augsburg in der Absicht, die Feinde an dem Lechübergange zu hindern. Da aber Gronsfeld an dem Erfolge verzweiselte, so beschloß er, sich auf die Berteidigung der Isar zu beschränken und nach Ingolstadt zurückzuziehen. In einem Briese an den Kaiser behauptete der Kurfürst, daß die Feigheit einiger kaiserlichen Obersten an diesem Nückzuge die vornehmste Schuld trage und Ursache sei, daß man sogar die Verteidigung Münchens ausgad. Baiern wurde nun von den Schweden wegen des gekündigten Wassenstillstandes schrecklich verwüstet, während die Franzosen milder versuhren. In Prag, wo der Kaiser eben weilte, fürchtete man, daß der Kurfürst einen neuen Wassenstillstand schließen werde und beshalb schießte Ferdinand ihm einen Geldbetrag zur Unterhaltung seiner Truppen zu. Mittlerweile gaben die kaiserlichen und bairischen Generale den Plan auf, sich an der Isar

zu halten, weil der Fluß wasseram war und dem Gegner keine Schwierigkeiten bei der Übersetzung bot und zogen sich dis an den Inn nach Braunau zurück. Als man am 4. Juni diesen Marsch antrat, wurde Gronsfeld auf Besehl Maximilians vershaftet, weil der letztere ihm die meiste Schuld an diesen elenden Ersolgen beimaß, an seiner Stelle ernannte er den General Enkevort. Indessen traf Piccolomini am 9. Juni dei der Armee ein und wurde von der Mannschaft mit Judel begrüßt. Maximilian, der seine Residenz verlassen hatte, zog sich ansangs nach Wasserburg, später nach Braunau und zuletzt nach Salzburg zurück, weil ihn das Gerücht eines Bauernausstandes von Braunau vertrieß.

Die Franzosen und Schweben folgten ihren Gegnern und machten bei Wafferburg und bei Mühldorf Bersuche über ben Inn zu feten, wurden aber von Biccolomini, den bas Landvolf tapfer unterstütte, baran gehindert. Wrangel und Turenne mußten fich über bie Sfor gurudziehen und nun zogen ihnen wieber bie Raiferlichen nach; beibe Armeen ftanden einander bei Mamming fast ben ganzen Monat August gegenüber, bis die Not an Lebensmitteln den Fürsten Biccolomini zwang, bas Ufer zu wechseln, um den Feind anzugreifen ober ihm wenigstens bie Bufuhr ber Lebensmittel abzuschneiden. Dieser zog sich jedoch über Landshut nach Erding zurud, welchen Ort er einäscherte, nachdem er bafelbft fo gräuelvolle Schandthaten verübt hatte, daß fie felbft in iener entarteten Zeit allgemeinen Abscheu wachriefen und rückte barauf gegen München, bas er blokierte. Viccolomini folgte ihm nur gogernd. Bei Felbmoching gelang es ben Generalen Enkevort und Werth, ben Marschall Wrangel zu überfallen, einige hundert seiner Reiter niederzusäbeln und eine reiche Beute zu machen: cine gunftige Entscheidung wurde jedoch dadurch nicht herbeigeführt, wenngleich die Gegner ihren Rückzug jest bis an ben Lech fortfetten. Dies geschah jedoch nur jum Schein, benn plöglich überschritten sie die Altmühl, brachen in die Oberpfalz ein und verrieten auf diese Weise ihren Blan, in Bohmen einzudringen

und sich mit Königsmark zu vereinen. Piccolomini zog ihnen nach, als ihm ansangs November ein Eilbote die Nachricht überbrachte, daß am 24. Oktober zu Münster der Friede geschlossen worden sei. Damit hatte der Krieg auf diesem Schauplate ein Ende.

Als Wrangel im Monat Mai seine Operationen gegen bas faiserliche Beer ausführte, trennte sich der General Königsmark von ihm und zog an ber Spige von 4000 Reitern burch bie Dberpfalz nach Böhmen. Dort bemächtigte er fich ber Stäbte Taus, Rlattau, Schüttenhofen und Bischofteinit, ließ fie ausplündern und bereitete ein gleiches Schickfal fpater noch anderen Orten, namentlich ber Stadt Falkenau. Diefe Erfolge wurden nur badurch möglich, weil fast sämtliche faiserliche Truppen unter Piccolominis Leitung am Inn ftanden. Die Gefahr für ben Raiser wuchs, als ber Pfalzgraf Rarl Guftav mit 4000 Mann und 20 Kanonen nach Böhmen vorrückte und zuletzt auch ber General Wittenberg aus Schlefien mit einem Truppenforps heran-Königsmark beschloß im Einverständnisse mit gezogen fam. bem Bfalzgrafen einen Angriff auf Brag und bediente fich hierbei ber Ratschläge und Weisungen eines ehemaligen taiferlichen Oberftlieutenants Ottowalsty, ber ihm feine Dienfte angeboten hatte. Derfelbe empfahl ihm ben Angriff vom Gradschin aus zu unternehmen, boch ist es zweifelhaft, ob er einen Erfolg gehabt hatte, wenn nicht eine List bas Gelingen erleichtert hätte. Der Kommandant ber kaiserlichen Truppen in Prag, Graf Colloredo, hatte bem Feinde 200 Reiter entgegengeschickt, um burch fie Nachrichten über die Marschrichtung und Stärke bes Feindes einzuholen. Diefe Reiter fielen famt und fonders in die Sande Ronigsmarts, der ihr Leben nur unter der Bedingung zu schonen versprach, wenn fie ihm bas Losungswort verrieten, welches ihnen ben Eingang in die Thore ber Stadt eröffnen follte. Mit einigen aus ihrer Mitte schickte er nun 300 eigene Reiter unter Ottowalshis Befehl poraus, die in der Nacht auf den 26. Juli bei bem Staubthor eintrafen und mit Silfe bes ihnen befannten Lofungs-

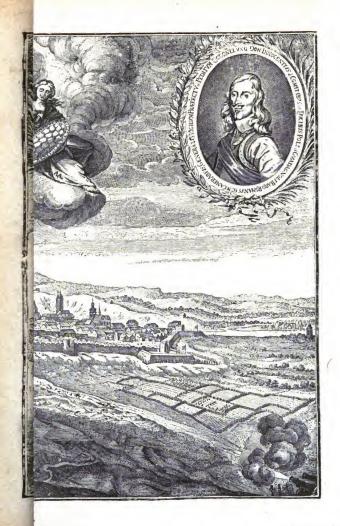

wortes Ginlag erlangten. Sie bemächtigten fich nun bes Thores und öffneten auf biefe Beife bem ihnen eilig nachfolgenben Königsmart ben Gingang jum Grabichin, welcher Erfolg burch die Besetzung der Kleinseite vervollständigt wurde. Man war in Brag fo wenig auf ben Angriff ber Schweben vorbereis tet. daß fie nur mit einzelnen Bachtpoften gu fampfen hatten und einige ber hervorragenoften Burbentrager, barunter ben Rarbinal Harrach und ben Oberftburggrafen Martinig, in ihren Balaften gefangen nehmen konnten. Auch ber Stadtkommandant, Feldmarschall Colloredo, mare bald in ihre Sande gefallen, wenn er sich nicht der Gefangennahme durch eilige Flucht entzogen hatte. Ein kaiferlicher Fähnrich brachte bie erfte Nachricht von bem Einmarich ber Schweden auf die Altstadt und allarmierte bie Ginwohner, die rafch Anftalten zur Verteidigung trafen und burch die Absperrung der Brude auch die nötige Zeit dazu fanden. Colloredo entbot burch Rouriere die nahestehenden faiferlichen Truppen zur Unterstützung Brags, welcher Aufforderung General Buchheim an ber Spite von 3500 Mann fo fchnell als möglich nachtam. Die Burgerschaft beteiligte fich mit größter hingebung an ber Berteidigung, Die Studierenden ber Universität, geleitet von einem Jesuitenpater, wetteiferten mit ben Solbaten an Ausbauer und Unerschrockenheit, ja sogar 200 Mönche übernahmen bie Berteibigung eines ziemlich gefährlichen Postens. Da auch der Oberstlieutenant Conti die Besestigungsarbeiten mit vielem Geschick leitete, ben mangelnden Schiegbedarf herbeischaffte, Ranonen aus ben Turmgloden gießen ließ, so erwehrte fich ber auf bem rechten Moldauufer gelegene Teil Brags vorläufig der schwebischen Angriffe, obwohl dieselben später nicht blos von der Kleinseite, sondern auch durch das Korps Wittenbergs, das sich bei Brag an Königsmart angeschloffen hatte, am rechten Molbauufer vom Galgenberg aus gegen die Neuftabt unternommen wurden Da Wittenberg nicht gleich zum Ziele gelangte, so zog er von Brag ab und richtete seine Angriffe auf Tabor, welche Stadt mit bem bahingeflüchteten Gigentum gahlreicher Ebelleute und

Bürger in seine Hände siel. Am 19. September setzte er darauf mit 4000 Mann und 8 Kanonen seinen Marsch gegen Linz sort, in der Abssicht, die Bauern in Oberösterreich zum Aufstande zu bewegen, da der Pslan aber mißlang, so wagte er nicht über Krumau hinauß vorzudringen, weil der Kaiser durch mannigsache Borkehrungen und durch Abberusung eines kleinen Truppenkontingents von der Armee Piccolominis für die Berteidigung von Oberösterreich hinreichend Sorge getragen hatte.

Mittlerweile langte ber Pfalzgraf Rarl Guftav an ber Spige feiner Truppen in Brag an (3. Ottober) und nun ruftete man fich auf schwedischer Seite zu einem energischen Angriffe, an bem fich auch Wittenberg, ber mit seinem Korps zurückgekehrt war, beteiligte. Die Schweden rudten bis an die Stadtmauern vor, ba sich die Brager jedoch immer noch erfolgreich verteibigten, so fing Rarl Guftav an, mit ihnen zu verhandeln und bot ihnen bie beften Bedingungen, wenn fie fich ergeben wurden. Geine Aufforderung wurde zurückgewiesen und er unternahm nun am 25. Oftober einen Sturm und brang durch eine geschoffene Bresche in die Stadt ein, allein da fich die Belagerten mit Berzweiflung wehrten, ben Boben Schritt für Schritt verteidigten und babei einen wahren Selbenmut bewiesen, fo mußten die Schweben gulet unter großen Berluften zurückweichen. In den folgenden Tagen wurden die Angriffe nicht mehr mit der früheren Seftigkeit erneuert und als am 3. November endlich die Nachricht von dem weftfälischen Friedensschlusse anlangte, war jede Gefahr für die Stadt vorbei. Die Schweden hatten mahrend ber Belagerung gegen 5000 Mann eingebüßt, der Berluft der Brager und ihrer Befatzung überstieg nicht 700 Mann. Ihre Anwesenheit in Bohmen hatten die Schweden nicht nur durch die Plünderung des Landes, sondern auch des von ihnen besetzten Brager Stadtteiles bezeichnet. Die berühmteste Beute, die sie bavontrugen, war jener kostbare Rober, ber die gotische Übersetzung der vier Evangelien burch ben Bischof Ulfilas enthält. Der 30jährige Krieg nahm in jener Stadt fein Ende, wo eine unglückselige That zwar nicht

oie eigentliche Ursache zu seinem Beginne abgegeben hatte — benn tausend andere Umstände hätten den Kampf der Glaubensparteien hervorgerusen — wohl aber die nächste Veranlassung dessselben war. Unermeßliche Leiden waren jetzt zum Abschlusse geslangt, denn die Zahl derzenigen, die im Lause diese Krieges durch das Schwert oder andere Gewaltmittel oder endlich durch Hunger und Elend zugrunde gegangen, kann man auf Willisonen berechnen. In manchen Gebieten war kaum ein Orittel der ursprünglichen Bevölkerung vorhanden, überall war sie mindestens um die Hälfte gesunken und zahlreiche Städte beherbergten kaum den sechsten Teil der ursprünglichen Einwohnerzahl, wenn sie nicht überhaupt ganz verödet waren.

## Sechstes Kapitel.

## Die westfälischen Friedensverhandlungen.

- I. Der Frankfurter Deputationstag. Die Eröffnung des Kongreßes zu Münster und Osnabrück. Etikettestreitigkeiten. II. Beginn der eigentlichen Friedensverhandlungen am 11. Juni 1646. Forderungen der Franzosen und Schweden. Trauttmansdorsis Wirtjamkeit. III. Vertragsentwurfzwischen dem Kaiser und Frankreich. Berhandlungen über die einzelnen Punkte des Bertragsentwurses. IV. Unterzeichnung des Friedens. Inhalt desselben. Urteise über denselben. V. Die Durchsübrung des Friedens-schließes.
- Der Regensburger Reichstag hatte bestimmt, daß am 1. Mai 1642 ein Deputationstag in Frankfurt am Main zusammentreten sollte, doch verzögerte sich ber Zusammentritt desselben bis ins folgende Jahr. Die Berhandlungen drehten sich zunächst um die allfälligen Friedensbedingungen und gingen bann auch auf die Amnestie über, für deren allgemeine Erteilung sich einige Stimmen erhoben, fo daß auch die pfalzgräflichen Rinder vollständig restituiert werden sollten. Thomas Rowe, der englische Gefandte am Raiserhofe, verlangte durch eine Note, Die er in Franffurt überreichte, die völlige Restitution derselben und beschuldigte ben Rurfürften von Baiern, daß er durch feinen Starrfinn jeden Bergleich hintertreibe. Dabei fam es zur allgemeinen Renntnis, bag ber Raiser bem Rönig Rarl von England die Restitution seines Neffen angeboten habe, wenn er dem Rurfürsten von Baiern jene Millionen gurudgablen wurde, für bie ihm bie Oberpfalz und die Rur übertragen worden mar. Erhoft barüber

crklärte Maximilian, daß er beidem entsagen wolle, wenn ihm die Summe ausgezahlt würde. Da aber Karl weder zahlen konnte noch wollte und ebenso wenig der Kaiser oder der Pfalzgraf, so blieb die Sache beim alten, obwohl auch jetzt noch einige protestantische Stimmen sich für die vollständige Restitution ershoben, natürlich ohne sich um die an Maximilian zu leistende Entschädigung zu kümmern.

Bei den weiteren Berhandlungen verlangten die Deputierten bes Fürsten- und Städterates, daß fie gleich ben Rurfürsten au den Friedensverhandlungen zugezogen wurden, mas die Rurfürsten wegen ber nötigen Bahrung bes Geheimnisses nicht zugeben wollten. Erst als bestimmt worden war, daß die Religionsbeschwerden nicht in Münfter und Denabruck zur Sprache kommen würden, sondern erst sechs Monate nach dem Friedensschlusse über sie verhandelt werden solle, gaben die Kurfürsten, namentlich Maximilian, bem Buniche bes Fürften= und Städterates nach. Der Deputationstag, der zu Anfang des Jahres 1643 zusammengetreten war, tagte auch in den Jahren 1644 und 1645 weiter Seine Berhandlungen betrafen die Juftigreform und namentlich das Reichstammergericht und die Erhöhung der Gehalte ber Affessoren und wer dazu beisteuern sollte. Auch die Einführung bes neuen Ralenders, ben besonders Baiern befürwortete, fam zur Sprache, aber bie Brotestanten hatten allerlei Bedenken, fich dieser papitlichen Neuerung anzuschließen und fo mußte man diesen Gegenstand fallen laffen und in gemischten Orten nach wie vor doppelte Feiertage feiern. Die weiteren Berhandlungen bezogen sich auf den Reichshofrat, an dem die Brotestanten aussetzten, daß er vom Raifer abhängig sei und fich in die Entscheidung von Religionsbeschwerben einmenge; fie verlangten baber, baß ihm die Jurisdiftion in Religionsangelegenheiten so lange entzogen werde, bis er paritätisch eingerichtet sei. alfo gur Balfte aus Ratholiten, gur Balfte aus Brotestanten bestehen werbe. Die Bertreter ber fatholischen Rurfürsten schloffen fich dem Botum bezüglich der Zulaffung der Brotestanten in

ben Neichshofrat an und trugen so ben Ansprüchen ber letzteren Rechnung. Schließlich warf der Deputationstag die Frage auf, ob es wohl zwecknäßiger sei, die Verhandlungen nach Münster und Osnabrück zu verlegen. Der Fürstenrat entschied sich dasür, die kurfürstlichen Gesandten schlugen dagegen die Auflösung des Deputationstages vor und übertrugen dem Kaiser die Entscheidung. Ferdinand erklärte, daß er mit der Übersiedelung des Deputationstages nach Münster einverstanden sei, wenn derselbe seine Thätigkeit im Einverständnisse mit seinen (den kaiserlichen) Gesandten fortsetzen und sich jedes unmittelbaren Geschäftsverstehres mit den fremden Mächten enthalten würde. Infolge dieser Zustimmung löste sich der Deputationstag im Frühjahr 1645 auf und setzte seine Thätigkeit bei den eigentlichen Friedensvers

handlungen fort.

Der Beginn ber Friedensberhandlungen zwischen bem Raiser und seinen Gegnern wurde, wie wir erzählt haben, auf ben 25. Marg 1642 bestimmt und gum Gige berfelben bie Stabte Münfter und Osnabrud ausersehen, es tam aber weder in biesem noch in dem folgenden Jahr zu denselben. Erft im Jahre 1644 versammelten sich in ber erftgenannten Stadt neben bem Bertreter bes Bapftes, bem Nuntius Chigi und bem Gefandten ber Republik Benedig, Contarini, welche beiden als Vermittler zwischen den streitenden Parteien bienen und so das Friedenswert erleichtern follten, die faiferlichen Gefandten (ber Graf von Raffan und Dr. Volmar) und die französischen (die Grafen Avaux und Servien) und spanischen Bevollmächtigten (Savedra, Zapata und Lebrun), bann bie ber fatholischen Rurfürften und später auch die der tatholischen Fürsten. In Osnabrud fanden sich im Namen Schwebens Johann Drenftierna, der Sohn bes Reichsfanglers und Salvius, im Namen Frankreichs Baron be Rorté und nach ihm Mr. be la Barbe und fpater Mr. be la Cour, bann die Bertreter der einzelnen Kurfürsten ein und endlich waren auch der deutsche Fürstenrat und die Reichsstädte daselbst vertreten. Die ersten wechselseitigen Außerungen betrafen die leidige

Etikettefrage. Man stritt sich zuerst barüber, ob bei gemeinschaftlichen Zusammenkünften der Vorrang Spanien gebühre und welche Ehrenbezeugungen man den Vertretern der einzelnen Mächte zuerkennen dürse. Der Graf Avaux nahm unmittelbar nach seiner Ankunft in Münster den Vorrang vor Spanien in Anspruch und als er dem daselbst erwarteten Nuntius in Gesellschaft der anderen Gesandten entgegensahren wollte, sieß er sich von 20 bewaffneten Edelleuten begleiten, um die Spanier gewaltsam zurückzuweisen, wenn sie ihm nicht den Vorrang einräumen würden. Die Folge davon war, daß die Spanier, die nicht hinter den Franzosen zurückstehen, aber auch das Friedensgeschäft nicht erschweren wollten, es vermieden, je mit ihren Gegnern an einem dritten Orte zusammenzutressen und sich, wenn der Zusall es doch fügte, gleich entsernten.

Run nahmen die Streitigfeiten gwischen ben Bertretern ber erften Mächte über die Rirchensite ihren Anfang. Der Nuntius begnügte fich nicht bamit, an ber Spige ber Gefandten zu fiten. er wollte, daß sein Blat durch einen eigenen Thronhimmel ausgezeichnet werbe und die faiferlichen Gesandten wollten ihre Site benen ber Frangofen voranftellen, biefe bagegen bulbeten feine ber beiben Überhebungen, sondern verlangten, daß die famt= lichen Site in einer und berfelben Reihe aufgeftellt fein follten und waren unter dieser Bedingung erbotig, dem Nuntius ben erften und dem faiferlichen Sauptvertreter ben zweiten Rang einzuräumen. Nachbem biefe Angelegenheit im Ginne ber Franzosen entschieden war, mußte ein langwieriger Rampf gegen die Ansprüche ber geringeren Mächte über bas Zeremoniell bei ihrem Empfang burchgefochten werben. Go verlangte ber venetianische Gefandte, daß die Frangosen ihn bei seinem Besuche nicht blos bis an die lette Stufe ihrer Treppe, fondern bis an den Bagen zurudbegleiten follten, wogegen Avaur ihn nur die halbe Stiege hinunter geleiten wollte. Da die Kaiserlichen dem venetianischen Gefandten die verlangte Söflichfeit erwiesen, so mußten auch die Frangofen in dieselbe einwilligen.

Raum hatte ber venetianische Gefandte erreicht, bag man ihm bei seinen Besuchen bie nämliche Ehre erwies wie ben Bertretern ber Großmächte, fo verlangten bie Gefandten ber freien Niederlande biefelbe Behandlung und die Frangofen mußten auch der neuen Republit, obwohl mit steigendem Unwillen, nachgeben. Run tam die Titelfrage aufs Tapet. Die Gefandten der Großmächte wurden bei ber Ansprache mit Excellenz tituliert und Diefer Titel auch bem venetianischen Gefandten beigelegt. Niederländer nahmen nun denfelben Titel für sich in Unspruch und nach ihrem Mufter bie Gesandten ber Rurfürsten. Allen diesen Ansprüchen mußte man schließlich Rechnung tragen, weil ber Raiser und ber Rönig von Frankreich einander auch barin befämpften, daß fie fich nach einigem Widerstreben beeilten, ben Bunichen der fleineren Mächte nachzugeben, um fich ihrer Geneigtheit zu verfichern. Der einzige Johann Georg von Sachsen fette einen Stolz barin, bei ber alten Titulatur zu beharren und verbot seinen Bertretern, sich best neuen Titels zu bedienen. Roch andere ins Gebiet bes Zeremoniells gehörige Streitigkeiten wurden in Münfter und Osnabrud entschieden oder die Enticheidung jum größten Urger eines ber ftreitenden Teile vertagt. Der Lefer tam fich nach ben gegebenen Andeutungen ein Bild bes damaligen diplomatischen Berkehrs machen.

Die eigentlichen Friedensverhandlungen hatten schon vor der Lösung der Etikettesragen ihren Ansang genommen und wurden dadurch nur in ihrem Fortlauf verzögert, da die Stimmung der einzelnen Gesandten durch die Verletzung ihrer Eitelsteit verbittert wurde. Valb nachdem Avaux in Münster eingestroffen war, erschien der Nuntius dei ihm, teilte ihm die Vollsmacht des faiserlichen Gesandten mit und verlangte Einsicht in die seinige. Da Avaux jedoch nicht beabsichtigte, die Verhandslungen einzuleiten, so lange sein Kollege Servien nicht angeslangt war, so lehnte er dieses Ansuchen vorläusig ab. Als der letztere eintras, wurden die kaiserlichen und französischen Vollsmachten ausgewechselt, die spanischen dagegen von Avaux beans

standet und zwar wegen des Titels von Navarra, den sich der spanische König beilegte. Die Tage gingen also noch immer nutzlos hin und die Franzosen verkürzten sich ihre Zeit mit der oden erwähnten Erörterung der Etikettefragen. Bei einer bevorstehenden Zusammenkunft mit den Schweden wollten sie Oxenstierna die volle Schweden den Ansang machen und sie zuerst besuchen sollten, während Oxenstierna dies durch das Los entscheiden lassen wollte. Endlich wurde bestimmt, daß sich die Franzosen und Schweden an einem Oxenstierna dies durch das Los entscheiden und Schweden an einem Oxenstierna dies durch das Sos entscheiden und Schweden an einem Oxenstierna dies durch das sich die Franzosen sied dagegen zuerst besuchen zuerst dahin kommen, die Franzosen sie dagegen zuerst besuchen sollten.

In ihren Berichten an den Kardinal Mazarin deuteten die französisischen Gesandten wiederholt auf die Bedeutung Mazimilians von Baiern hin und wie man um jeden Preis versuchen müsse, ihn für Frankreich zu gewinnen. Mazarin erkannte die Richtigkeit dieser Bemerkungen an und bevollmächtigte die Gesandten die Errichtung zweier neuen Kurfürstentümer: für die Pfalz — die also der alten Kurwürde entkleidet werden sollte — und für das Stift Salzburg zu beantragen.

II. Da Monate vergangen waren, ohne daß in der Friedensfrage ein Schritt vorwärts gethan worden wäre, weil die französischen Gefandten die Form der spanischen Wollmacht ansochten und aus diesem Grunde die Vorlage ihrer Forderungen verzögerten, so verlor endlich der Nuntius Chigi die Geduld, denn der Vorwand bezüglich Spaniens konnte doch nicht hindern, daß man wenigstens die Verhandlungen mit dem Kaiser in Anspiff nahm. Gedrängt von ihm überreichte Avaux (ansangs März 1645) seine Propositionen, aber sie waren so allgemein gehalten, daß die Absicht, die Verhandlungen zu verschleppen, nur zu beutlich daraus hervorleuchtete; erst am 11. Juni überreichten die französischen Gesandten, zu denen sich im folgenden Monat auch der Herzog von Longueville gesellte, in Münster und die schwedischen in Osnabrück ihre detaillierten Forderungen.

Die Franzosen verlangten, daß der Raiser eine allgemeine Amnestie erteile und alles in den Stand von 1618 zurückversetze, daß der Reichstag in allen Angelegenheiten, in denen es sich um Steuern, um Rrieg und Frieden, um neue Gefete ober Muslegung ber alten handle, eine entscheibende Stimme führen und nur mittelft Stimmeneinhelligfeit Befchluß faffen folle, bag ferner ben Reichsftänden bas Recht, Bundniffe unter fich und mit ben benachbarten Fürsten einzugeben, gestattet bleibe, daß die Wahl eines römischen Königs bei Lebzeiten bes Raifers nie mehr porgenommen werde und endlich, daß für Frankreich, Schweben, die Landgräfin von Seffen-Raffel und andere Bundesgenoffen eine entsprechende Entschädigung festgestellt werbe. Worin die lettere bestehen sollte, wurde nicht gesagt. Die Schweben verlangten neben der unbeschränkten Amnestie, die sich auch auf die öfterreichischen Länder beziehen, also bie Konfistationen rückgangig machen follte, Aufnahme ber Kalviner in ben Reichsverband und schlossen sich im übrigen den französischen Forderungen an, indem fie einzelne berfelben präzifierten ober weiter ausführten. Bemerkenswert war, daß in der Amnestiefrage des Pfalzgrafen nicht gedacht wurde, er war wohl in die Amnestieforderung stillichweigend eingeschloffen, aber feine Stellung hatte boch eine besondere Erwähnung verdient. Daß dies nicht geschah, gab der Bermutung Raum, daß die Schweden und Franzosen nur die eigenen Intereffen wahren wollten und die bes Pfalzgrafen vernachläffigten, eine Vermutung, Die, wie die Folge lehrte, begründet mar.

Man sieht, die Forderungen Schwedens und Frankreichs waren neben der eigenen Befriedigung auf die permanente Dauer solcher Einrichtungen in Deutschland gerichtet, mit denen kein ordentliches Staatswesen vereindar war, denn wenn die Gistigsteit der Reichstagsbeschlüsse von der Einstimmigkeit der Beschließenden abhängig gemacht wurde, so konnte nie mehr ein ordentlicher Reichstagsbeschluß zustande kommen und wenn die Bündnisse einzelner Reichsstände mit auswärtigen Mächten zus

gelassen wurden, so wurde dadurch der Verrat an Kaiser und Reich legitimiert. Schweden und Frankreich beabsichtigten in Deutschland diesenige Rolle zu spielen, die Außland später gegen Polen durchführte. Der Kaiser wollte auf diese Bedingungen nicht eingehen, namentlich empörte ihn die ihm zugemutete Entschädigung seiner Feinde, er behauptete selbst ein größeres Recht auf eine solche zu haben. Seine ablehnende Antwort auf die schwedischen und französischen Forderungen ließ er den Abgeordeneten der deutschen Reichsstände zu Münster und Osnabrück mitteilen und ihr folgte bald darauf (am 29. November) der Graf von Trauttmansdorff, welchen Bollmachten versehen hatte: Ferdinand verpflichtete sich, alle von ihm eingegangenen Friedenssedeingungen aufrecht zu halten.

Über Trauttmansdorff, der nun in Münster die hervorragendste Rolle spielte und dem das Berdienst gedührt, daß er den Frieden mit den möglichst günstigen Bedingungen für Deutschland und Österreich zustande gebracht, entwersen französische Federn eine Schilderung, die so sehr das Richtige trifft, daß wir nichts an ihr ändern können. Er sei, heißt es, ein großer, sehr häßlicher Mann gewesen, aber der Fehler seiner äußeren Erscheinung sei aufgewogen worden durch seinen scharfter. Wan war in Münster erstaunt, daß er, der in dem Vertrauen des Kaisers die erste Stelle einnahm, sich auf so lange Zeit von ihm entsernte und seinen Nebenbuhlern freies Feld ließ, aber um so mehr würdigte man das Verdienst und die Uneigennützsseis seiner Handsweise.

Seine Ankunft in Münfter hätte balb Gelegenheit zu einer Berzögerung der Berhandlungen geboten, wenn er nicht durch einen witzigen Einfall die Gefahr beschworen hätte. Die Franzosen verlangten von ihm, daß er sie unmittelbar nach dem päpstlichen Nuntius besuchen und also den Spaniern keinen Borzug vor ihnen einräumen solle und nur nachdem er ihnen das

Bersprechen gegeben, machten sie ihm, wie das bei neuerscheinenben Gesandten üblich war, den ersten Besuch. Da er jedoch die Spanier nicht hintansetzen wollte, zog er sich dadurch aus der Schlinge, daß er erklärte, er beabsichtige zuerst seine Freunde, also die Spanier, dann die gleichgiltigen oder neutralen, also den Nuntius, und zuletzt die Feinde, also die Franzosen, zu besuchen und machte in dieser Reihenfolge auch seine Besuche ab. Gegen dieses Ausstunftsmittel, das den Ansprüchen Frankreichs auf den Vorrang nicht präjudizierte, konnten die französsischen Gesandten keinen stichhaltigen Ginwurf erheben, wenn sie sich auch noch so sehr über das Vorgehen Trauttmansdorffs ärgerten.

Trauttmansborff vermied nach seiner Antunft in Münfter alle unnüten Weitschweifigfeiten, burch welche bloge Formfragen gelöst wurden und begab sich gleich an die Verhandlung über Die Entschädigungsfrage, indem er ben Frangofen Met, Toul und Berbun, was fie allerbings ohne Zustimmung bes Raisers feit faft hundert Sahren befagen, bann Pignerol und Mogenvic anbot, die Abtretung des Elfages und Breisachs aber ablehnte. Da bie frangofischen Gesandten mit ihrer Antwort auf Diesen Borichlag zögerten, reifte Trauttmansborff nach Osnabrud ab, um zu versuchen, ob ihm nicht die Ginigung mit Schweden gelingen und er badurch auf Frankreich einen Druck ausüben könnte. Es war nicht unmöglich, daß die Schweden ein Separatabkommen trafen, benn ber haß, ber fich gegen fie allerfeits in Deutsch= land geltend machte, war zu einer furchtbaren Bobe geftiegen. Die Rönigin Chriftine beutete bies in einer Unterredung mit bem frangösischen Gesandten in Stochholm, Chanut, an und fügte ihren Worten die für fie tröftliche, jedenfalls aber bezeichnende Bemertung bei, daß sie nur von den deutschen Kriegsobersten, namentlich von Königsmart, einen Angriff gegen Schweben beforge, Die Einigung ber beutschen Fürsten gegen Schweden aber außer bem Bereich ber Möglichkeit liege, weil die wechselseitige Eifersucht und Awietracht fo groß fei, daß fie jede einheitliche Sandlung verhindere.

In Osnabrud angelangt, ersuchte ber kaiserliche Gesandte die

beiden schwedischen Bertreter um eine Erklärung über die Forderungen ihrer Königin, bekam aber nur eine ausweichende Antwort, die ihm beutlich bewies, daß der Bersuch, die Schweben von ben Frangosen zu trennen, taum von Erfolg fein wurde. Dies zeigte fich nun, als (am 7. Januar 1646) Die Schweben ihre Forberungen vorbrachten und Schlefien, von bem fie einen Teil besett hielten, Bommern, Camin, Wismar, Bremen und Berben und die Bezahlung ihrer Armee verlangten. Bu diefen bedeutenben Forderungen hatten fie fich jedenfalls nicht verstiegen, wenn fie nicht bas beste Ginvernehmen mit Frankreich unterhalten hätten. Thatfächlich kehrte Trauttmansborff nach zweimonatlicher Abwesenheit unverrichteter Dinge nach Münfter gurud, wo inbeffen die frangösischen Gefandten bei dem papftlichen und venetianischen Bermittler (auch am 7. Januar 1646) die Erklärung abgegeben hatten, baß fie auf ber Abtretung bes Elfages, bes Sund- und Breisgaues, Breifachs, ber vier Balbftatte und Philippsburgs beständen. Die Anerbietung eines Teiles bes Elfages wiesen sie zurud und beharrten um fo energischer auf ber Abtretung bes gangen Landes, weil fie ber Buftimmung aller Reichsstände mit Ausnahme des Kaisers und der zu beraubenden Tiroler Linie gewiß waren, benn selbst Maximilian von Baiern stimmte jetzt dafür, daß sich das Haus Österreich in diesen Ber-lust füge, weil er nur in der Besriedigung Frankreichs eine Möglichfeit bes Friedens fah, beffen balbiger Abschluß der fehnlichfte Wunsch bes friegemüben Greifes mar.

Der Kaiser befragte seinen Geheimrat um ein Gutachten bezüglich der Abtretung des Espass und Sundgaus und da sich derselbe dafür erklärte, weil keine Mittel zur Wiedereroberung vorshanden seien, so stimmte er dei und benachrichtigte zwei Tage später (28. Februar 1646) den Grasen von Trauttmansdorff und den Kurfürsten von Baiern von seinem Entschlusse. Maximilian sand jedoch, daß der Kaiser noch nicht genug geopfert habe, er wollte, daß er auch Breisach den Franzosen preisgebe und trug seinen Gesandten in Münster auf, vor Trauttmansdorff

zu erklären, daß er mit ben Frangofen ein Separatabkommen treffen werde, wenn man ihnen nicht auch Breisach einräumen würde. Daß sich überhaupt in Deutschland gegen Frankreich eine nachgiebigere Stimmung geltend machte - wobei bas frangofische Gelb jedenfalls feine Wirfung ausübte - zeigte fich barin, bag bas Rollegium ber Reichsstände in Münfter auf Befragen bes faiferlichen Bertreters Die Befriedigung ber Frangosen billigte, während basselbe Kollegium zu Osnabrud jede territoriale Entschädigung ber Schweden abwies, allerdings ohne bem Raifer bie Mittel einzuräumen, biefen Beschluß durchzuführen. 218 Trauttmansborff im April (1646) ben Frangosen endlich ben Elfaß und Sundgan anbot, wollten fie Breifach um feinen Breis aufgeben und ließen nur bezüglich ihrer übrigen Forderungen auf

einige Nachgiebigkeit hoffen.

Gleichzeitig mit biefen Entschäbigungsangelegenheiten führten die Reichsstände die Verhandlungen über ihre wechselseitigen Beschwerben weiter fort und erörterten neuerdings die Fragen, Die auf bem Deputationstage in Frankfurt und schon früher auf bem Reichstage in Nürnberg breitgetreten worden waren. Protestanten erklärten sich in ihrer Eingabe gegen ben geiftlichen Borbehalt, nahmen das ihnen durch das Restitutionsedift entzogene Reformationsrecht der mittelbaren Klöster in Unspruch. verwahrten fich gegen Majoritätsabstimmungen in Glaubensangelegenheiten, forderten die Reftitution von Donauwörth und die Religionsfreiheit für die Unterthanen tatholischer Fürsten, mahrend fie diefelbe bei fich felbst nicht zugestehen wollten. Katholifen waren nur zu einem Bergicht auf die bis zum Jahre 1627 von ben Brotestanten offupierten reichsunmittelbaren und mittelbaren geiftlichen Stifter erbotig, boch nur für vierzig Jahre nuch Abschluß bes Vertrages und unter ber Bedingung, bag auch die Ratholiten bei ber Bewerbung um biese Stifter nicht ausgeschloffen werben follten. Daneben tam auf bem Rongreffe auch die Frage zur Sprache, ob man die Gefandten bes Ronias von Portugal und bes Bergogs von Lothringen gulaffen follte:

ersteres wurde von Frankreich befürwortet, letteres bekampft, während die kaiserlichen Gesandten das Umgekehrte thaten. Auch über die Entschädigungsforderungen der Landgräfin von Seffen wurde ichon jest verhandelt; fie verlangte bas Stift Baberborn und andere geiftliche Besitzungen und bazu noch Gelb. französischen Gesandten erklärten ziemlich unverhohlen, daß sie diese weitgehenden Forderungen nicht unterstüten wurden und so war beren Ginschränfung mit Bewißheit zu erwarten.

Als Trauttmansdorff abermals nach Osnabrud (am 14. April 1646) ging, folgte ihm Gervien bahin, um bie Schweben und Brotestanten zur Milberung ihrer Forderungen zu bestimmen. Bährend er die letteren für die Anerkennung des geiftlichen Borbehaltes zu gewinnen suchte, brachte er die ersteren babin, daß fie ertlärten, fich entweder mit gang Bommern begnugen gu wollen ober mit ber Salfte biefes Landes, wenn bagu noch Bremen und Berben hinzugefügt wurde. Damit war ein Schritt gur endlichen Vereinbarung geschehen, benn man fonnte jest von Reichswegen dem Kurfürsten von Brandenburg die Bergicht= leistung wenigstens auf einen Teil von Bommern zumuten. Die Hoffnungen auf den baldigen Abschluß bes Friedens, Die man aus der Nachgiebigkeit Schwedens bezüglich der territorialen Aniprüche schöpfen tonnte, wurden badurch wieder verdüstert, bag es in der Amnestiefrage seine Forderungen noch immer bochipannte, diese auch auf die öfterreichischen Länder ausgebehnt und die Erulanten in ihren Besit wieder eingesett wiffen wollte. Mis ber Raifer von ben modifizierten Bedingungen ber Schweben in Renntnis gefett wurde, erklärte er, daß er in feinen Ländern bezüglich der religiösen Berhältniffe das Sahr 1627 und bezüglich ber politischen Amnestie bas Jahr 1630 als Ausgangsjahr ansehen wolle. Dadurch wollte er sowohl der Rückfehr der Erulanten und der Ruderstattung ihrer Guter, sowie der Religionsfreiheit in seinen Ländern mit Ausnahme von Schlefien vorbeugen, benn im Jahre 1627 galt fie nur in Diefer Broving. Die Territorialansprüche Schwedens wollte er mit ber Überlassung von Borpommern, Berben und Bremen befriedigen und ben Kurfürsten von Brandenburg für Borpommern mit dem Stifte Halberstadt entschädigen. Den Sohn des Winterkönigs erklärte er in die Niederpsalz restituieren und für ihn eine achte Kur errichten zu wollen. Als die Kollegien der deutschen Reichsfürsten und Reichsstädte mit diesen Friedensanerbietungen destannt wurden, hatten sie an denselben allerlei auszusehen, beide sprachen sich für die unbeschränkte dis zum Jahre 1618 zurückerichende Amnestie aus und wollten in dieselbe nicht blos die kaiserlichen Unterthanen, sondern auch Kurpsalz und den Warksgrasen von Jägerndorf einschließen; sie munterten also die Schweden zur Hartnäckseit auf und trübten so die Friedenssausssichten.

Die weitgehenden Forderungen ber protestantischen Reichsstände bedrohten nicht nur ben Raiser, sondern auch die deutschen Ratholifen und fo entschloffen sich die letteren zu einer Gegen= erklärung, in welcher fie die Grenglinien ihrer außersten Nachgiebigkeit zogen. Die geiftlichen Güter, beren fich die Brotestanten nach dem Baffauer Bertrage bemächtigt hatten, wollten fie denfelben auf 100 Jahre überlaffen, nachher fich aber bas Rlagerecht vorbehalten und in ber Zwischenzeit ben Besitzern berfelben ben Butritt zum Reichstage geftatten, bezüglich ber mittelbaren Stifter follte das Jahr 1627 als Normaljahr gelten. In allen Reichsangelegenheiten mit alleiniger Ausnahme ber religiösen Fragen sollte die Majorität rechtsgiltig entscheiden burfen. Diese Anerbietungen genügten ben Protestanten nicht, nur die fursächsischen Gefandten nahmen einen vermittelnden Standpunft ein, welcher ben kaiferlichen Intereffen Rechnung trug, indem fie beantragten, daß für die Güterrestitution das Jahr 1624 als Normaljahr angenommen und bem Raifer bie Dulbung ber Brotestanten nicht aufgetragen, fondern er um biefelbe blos gebeten werden folle. Die Saltung Sachsens bewirtte, daß später die Reichsstädte bas Jahr 1624 als Normaljahr unerkannten und daß fich ihnen mehrere Reichsfürften anschloffen.

Bei ber Salsstarrigfeit der Protestanten, welche bie in Öfterreich burchgeführte Gegenreformation ruchgangig machen und die Besitzberhältniffe burch Annullierung der Ronfistation in eine neue noch weit größere Berwirrung bringen wollten, hielt es Trauttmansborff für bas klügste, wenn er sich jo schnell als möglich mit ben Frangosen vertrug. Er bot ihnen ftatt Breifachs nach einander Zabern, Benfeld und Philippsburg und endlich sogar die Demolierung von Breisach an und als dies alles nicht verfangen wollte, ließ er fie burch bie Bermittler fragen. ob ber Kaiser für die Abtretung von Breisach auf ihre Unterftütung in der pfälzischen Angelegenheit rechnen könne. In dieser Beziehung wurde er beruhigt, Frankreich erbot fich, die faiferlichen Anträge bezüglich ber Pfalz nicht blos anzunehmen, fonbern auch ihre Unnahme bei Schweden burchzuseten. Diefe Berficherung und die fich ftets gleichbleibende Sartnädigkeit der Brotestanten bewirkte, daß er den Frangosen endailtig Breisach, Neuenburg, Benfeld und Babern anbot und bafür ihre Erflärung empfing, baf fie vom Breisagu und ben vier Balbftatten ablaffen wurden. Ferner verlangte er von Avaux und Servien, baf fie fich bei bem Reichstangler Drenftierna, ber am 4. Juli 1646 nach Münfter gekommen war, um Ermäßigung der schwedischen Forderungen und um Anerkennung der Jahre 1627 und 1630 als Normal= jahre bemühen und in ber pfälzischen Sache ben Standpunkt bes Raifers vertreten follten. Allein Die Schweden fehrten nicht nur zu ihren früheren Unsprüchen zurud und verlangten jett wieder Schlesien, sondern die Frangosen stütten fie fogar in denselben und erhöhten die eigenen. Bu biefem Bruch bes bem faiferlichen Gesandten gegebenen Versprechens wurden sie durch den Rardinal Mazarin veranlaßt, ber bas Refultat bes gegen Spanien geführten Krieges erft abwarten wollte, ehe er sich völlig band. Emport über die Saltung der Frangosen, verfügte fich Trauttmansborff zu dem Herzog von Longueville, wo er auch mit Abaux zusammentraf und beschuldigte die Gesandten mit heftigen Worten, daß sie durch ihre Falschheit die Ratholifen dem Berberben preisgäben und die Türken in ihren Eroberungsgelüsten förderten. Borwürse gegen Glaubensgenossen, wenn sie begründet waren, versehlten noch immer nicht völlig ihren Zweck und darum mag dieser Austritt dazu beigetragen haben, daß die Franzosen um neue Weisungen baten und vierzehn Tage später anders auftraten; nun wollten sie sich wieder mit den angebotenen Abtretungen begnügen, das Jahr 1624 — welches die kaiserlichen Interessen wahrte — als Normaljahr anerkennen und in der pfälzischen Sache das gegebene Versprechen einhalten. Die katholischen Reichsstände schlossen sich in ihren Erklärungen später auch dem Jahre 1624 an.

Entsprechend ihrer geänderten Saltung begaben fich bie frangösischen Gefandten nach Osnabrud, um bie Schweben zur Berabminderung ihrer Forderungen zu bewegen. biefe wollten nichts bavon wiffen, fie verlangten gang Pommern, Wismar, Bremen und Berden und wollten, daß ber Raifer ben Rurfürften von Brandenburg mit einem Teile von Schlefien entschädige. Die Königin von Schweben wünschte jedoch ben Frieden, um fich von dem Drucke zu befreien, den der Reichsfangler Drenftierna auf fie ausübte. Chriftine haßte biefen Mann, ber ehebem ein treuer und aufopfernder Diener ihres Baters gewesen war, sich aber seitbem in einen eigennützigen und herrschfüchtigen Mann verwandelt hatte, der jede Rücksichtnahme gegen fie hintansette und so ihren berechtigten Stolz und wohl auch ihre Eitelfeit verlette. Salvius und ber jungere Drenftierna erschienen auf ihren Befehl im November (1646) in Münfter. aber obwohl ihre Beifungen ihnen ein Entgegenkommen gegen ben faiferlichen Gefandten empfahlen, leiteten fie bie Berhand= lungen boch mit der alten, von dem Kaifer ftets zurudgewiesenen Forberung bezüglich der Restitution der Exulanten ein und benahmen sich auch sonst nicht nachgiebig, wennaleich sie bie früheren exorbitanten Forderungen nicht erhoben. Dies veranlaßte ben Grufen Trauttmansdorff, fich in den Berhandlungen blos auf die Frangosen zu beschränken und einen allgemeinen

Friedensentwurf mit ihnen auszuarbeiten, dem sich die Schweden und Protestanten fügen sollten. Demgemäß einigte er sich mit ihnen über folgende Punkte: 1) Schweden erhält entweder ganz Pommern oder die Hälfte mit Wismar, Bremen und Verden. 2) Der Pfalzgraf wird in der Unterpfalz restituiert. 3) Hessen Kassel bekommt das Gebiet zurück, welches es durch den Marsburger Nechtsstreit verloren hatte und dazu 600000 Gulben, welche die geistlichen Kurfürsten und Fürsten zahlen sollen. — Die Frage wegen Entschädigung des schwedischen Kriegsheeres wurde offen gelassen. Es handelte sich nun darum, für diese Abmachsungen die Zustimmung der Beteiligten zu gewinnen.

Die faiferlichen Gefandten begannen die Verhandlungen bamit, daß fie ben Schweden eine Erflärung gufchickten, in ber fie die Entschädigung bestimmten, welche man ihnen zuweisen wolle, und eine zweite an die brandenburgischen Gesandten richteten, in ber ihnen mitgeteilt wurde, daß ber Kurfürst sich mit Sinterpommern begnügen muffe und für bas an Schweben abzutretenbe Borpommern mit Salberstadt und zwei Millionen Thalern, die die Reichsftände entrichten wurden, entschädigt werden folle. Rurg borbem hatten fie die Zumutung ber brandenburgischen Gefandten, baf ber Rurfürft von bem Raifer in Schlefien entschädigt werben folle, energisch zurudaewiesen. Da weber die Gesandten noch ber Rurfürst eine zustimmende Ertlärung auf biese Mitteilung abgaben, fo richtete bas furfürftliche Rollegium an ben letteren eine Bufchrift, in ber es mit Berufung auf bie vom Raifer gegen Frankreich bewiesene Opferwilligkeit von ihm ben Bergicht auf Borpommern begehrte, widrigenfalls man ben Schweden gang Bommern überlaffen werbe. Der Kurfürst konnte sich nicht verhehlen, daß ihn bei langerem Wiberftreben eine große Gefahr bedrohe und bag bie ihm zugemutete Abtretung eigentlich burch bas Angebot von Halberstadt einigermaßen ausgeglichen werbe. Tropbem wollte er nicht nachgeben und gab eine ausweichende Antwort. Auf biefe nahm man faiferlicherseits feine Rudficht und schickte Bolmar nach Osnabrud, ber ben Schweben (am 6. Januar 1647) gang

Pommern anbot, womit sich dieselben zufrieden erklärten. Die brandenburgischen Gesandten, den Ernst der Sachlage erkennend, baten um Ausschuh, dies ein an den Kursürsten abgeschiefter Gessandte zurückgekehrt sein würde, der dann auch die Berzichtleistung aus Vorpommern überdrachte, aber dasür die Übergade von Halberstadt und Minden, die Anwartschaft aus Magdeburg und für die Frist die zur Besitzergreifung dieses Stistes die Sinkünste aus dem Stiste Denadrück, endlich 1200000 Thaler verlangte. Trauttmansdorff entgegnete jedoch, daß sich der Kursürst mit Halberstadt und der Anwartschaft auf Magdeburg und Kamin begnügen müsse und biesem Bescheide schlossen sich aus die schwedischen Gesandten an. Brandenburg mußte sich also mit dem Angebot begnügen, wenn es nicht aus seiner Neutralität herausstreten wollte und dazu hatte der Kursürst keine Lust.

Nach Erledigung der schwedischen und brandenburgischen Angelegenheit kam die Reihe an die pfälzische, über welche die kaiserlichen Gesandten die Berhandlungen sowohl im kurfürstlichen wie im fürstlichen Kollegium einleiteten. Um 19. März (1647) berichteten sie dem Kaiser, daß das kurfürstliche Kollegium mit Ausnahme Brandenburgs sich für die Überlassung der Oberpfalz und der Kurwürde an Baiern ausgesprochen und für den Pfalzegrasen eine neue, die achte Kurwürde beantragt habe. Das fürstliche Kollegium und zuleht auch die Reichsstädte stimmten diesem Beschlusse dei und so war denn entschieden, daß das pfälzische Haus, dessen Serlust eines Teiles seiner Besthungen büßen mußte. Schweden zögerte mit seiner Zustimmung, gab aber einige Monate später unter dem Ginflusse Frankreichs nach.

Die Reihe kam jetzt an die Ersatansprüche der Landgräfin von Hessen-Kassel, die wegen ihres Bündnisses mit Schweden und Frankreich gleich diesen Mächten behandelt und deshalb mit einem Gebietszuwachs beteilt werden sollte. Sie verlangte eine Bergrößerung auf Kosten ihres darmstädtischen Betters und einiger tatholischen Stifter. Der Kaiser wollte ihr blos die Abtei Hersseld,

cinen Teil der Grafschaft Schaumburg und eine Geldentschädigung zugestehen und in dem Marburgischen Erbschaftsstreite sie auf einen Vergleich hinweisen. Sie mußte sich mit diesen Anserbietungen zufrieden geben, da Frankreich ihre weiteren Ansprüche nicht unterstützte, nur die ursprünglich geringer angesetzte Geldeentschäbigung wurde infolge schwedischer Unterstützung auf 600000 Thaler erhöht.

Die Frangosen hatten fich mit den Raiserlichen bezüglich bes Jahres 1624 als Mormaljahres geeinigt. Die Ginigung wurde von den protestantischen Reichsftanden angefochten und eine Gegenerklärung auf die ihnen von den Ratholifen überreichte Schrift übergeben. Sie wollten das Jahr 1621 als Normaljahr anerkennen, also eigentlich feine Konzession machen. Die Reichsftadte follten in den vorigen Buftand gurudverfest und namentlich Donauwörth restituiert werben, die nach dem Jahre 1552 offupierten Stifter ihnen für immer bleiben, nur bezüglich ber faiserlichen Länder wollten fie zugestehen, daß bem Raifer bie Dulbung ber Protestanten nicht aufgetragen, sondern er barum blos ersucht werden solle. Alls fie aber gleichzeitig mit ben schwedischen Gesandten, Die nach Münfter reiften, eine Deputation dahin abordneten, trat diese etwas milber auf und gestand bas Sahr 1624 als Normaljahr mit einigen Beschränfungen zu, aber in bezug auf die feit dem Baffauer Vertrag mit Befchlag beleaten geiftlichen Güter verlangte fie auch jest beren bauernben Befit. Auf biefe und andere Ertlärungen und Forderungen übergab Trauttmansborff (am 1. Dezember 1646) eine Art Ultimatum unter bem Titel "endgiltige Bergleichsvorschläge". In demselben wird ber Baffauer Bertrag bestätigt, bas Jahr 1624 als Rormaljahr für ben Befit ber geiftlicher Guter, ber mittelbaren und unmittelbaren, erflart und nur bezüglich Salberftadte ju gunften Brandenburgs eine Ausnahme zugeftanben; jeber, ber alfo feit 1624 aus seinem Befit verbrangt wurde, follte reftituiert Dagegen follten fich auch die Ratholiken für immermerben. währende Zeiten aller reichsunmittelbaren und mittelbaren Stifter erfreuen, die sie im Jahre 1624 besessen und demnach der Übertritt eines katholischen Bischofs oder Prälaten zum Protestantismus für ihn den unmittelbaren Verlust seiner Stellung und seines Einkommens zur Folge haben. In den Reichsstädten solle in religiöser Beziehung der Zustand vom Jahre 1624 rechtszgiltig sein. Für seine Erbländer lasse sich der Kaiser kein Maß und keine Richtschnur vorschreiben und nehme das Reformationserecht in Anspruch, doch bewillige er protestantischen Personen höherer Stände bis zum Jahre 1656 einen freien Ausenthalt und zeitweise Rücksehr zur Vistation ihrer Güter. In Religionsestagen sollen keine Majoritätsbeschlüsse gelten, wohl aber in den übrigen Reichsangelegenheiten.

Mls am 7. Februar 1647 die Konferenzen zwischen ben taiferlichen Gefandten und ben protestantischen Reichsständen über biefes Ultimatum abgehalten murben, zeigten bie letteren noch immer nicht die erwünschte Nachgiebigfeit. Während fie ihren Unterthanen die Religionsfreiheit nicht zugestehen wollten, verlangten fie bies Bugeftandnis von ben Ratholiten und namentlich von dem Raifer, ber ben Exulanten die freie Rückfehr gestatten follte. Da mittlerweile befannt wurde, dan der Rurfürft von Baiern fein Schictfal von bem bes Raifers trennen und mit Frankreich einen Waffenstillstand abschließen wolle, wurben die Protestanten nur um so halsstarriger und stellten Forsberungen auf, die sie bereits fallen gelaffen hatten. Um 27. Februar ließen fie dem Grafen von Trauttmansdorff ihr Ultimatum zutommen, das seinen Born berart hervorrief, daß er es nicht einmal bis zu Ende anhören wollte. Die fatholischen Reichsftände versicherten ben Raifer ihrer innigften Anhanglichfeit, wenn er nicht nachgeben und ben Krieg weiterführen wurde und richteten zugleich ein Schreiben an ben Rurfürsten von Baiern, in bem fie ihn jum Anschluß an die gemeinsame Sache aufforberten und fo feine jungfte Schwenfung tabelten. Frankreich wurden Berhandlungen eingeleitet, um sich bes frangöfischen Schutes zu verfichern, wenn ber Rampf gegen die übermäßigen protestantischen Ansprüche begonnen werden müßte und thatsächlich ließen es die Franzosen an Versprechungen nicht sehlen, denen vielleicht im äußersten Falle die That auf dem Juße gesolgt wäre, denn zu dem Ruin der Katholisen wollten sie nicht die Sand bieten.

Trauttmansborff überfandte bem Salvius die Antwort auf bas protestantische Ultimatum, bas insofern nicht ohne Wirfung geblieben war, als fich die kaiferlichen Gefandten zu einigen neuen Ronzessionen herbeiließen, welche bie Erleichterung ber Auswanderung und des Gütervertaufes für die noch in Öfterreich befindlichen Brotestanten betrafen. Gleichzeitig rief er die Bertreter ber protestantischen Reichsstände vor sich und hielt ihnen eine ernste Mahnrebe, in ber er ihnen vorwarf, daß fie nicht ben Frieden, sondern nur den Untergang der Katholifen wollten, womit er auf ihr Berlangen bezüglich ber Duldung ihrer Glaubensgenoffen in den Ländern fatholischer Fürsten hindeutete. Tropbem behaupteten die Gegner ihren Standpunkt und forberten in einer abermaligen Eingabe wenigstens die Errichtung einer Anzahl von Kirchen in den öfterreichischen Provinzen, worin fich ihre Glaubensgenoffen versammeln könnten. Da die Schweden die Brotestanten in ihrer Sartnäckigkeit unterftütten, erklärten die kaiserlichen Gesandten die Berhandlungen mit ihnen so lange für abgebrochen, als fie auf ber Religionsfreiheit ber Erbländer bestehen mürden. Diese Erflärung jagte ben Protestanten einen großen Schreden ein, ba nur wenige von ihnen die Dinge auf bas äußerste kommen laffen wollten und fo verfügten fie sich mit ben Schweden nach Münfter, um die Berhandlungen von neuem anzulnüpfen. Der gange Rongreß war feit bem Monat Juni 1647 in Münfter versammelt und man konnte hoffen, bag das Friedensbedürfnis fich bort fiegreich geltend machen werde.

Diese Hoffnung wurde vorläufig nicht erfüllt, da es jett Frankreich in seinem Interesse fand, die Protestanten aufzuhetzen, weil es nicht nur mit dem Kaiser, sondern auch mit Spanien Frieden schließen und letzteres nötigen wollte, auf die vorgelegten

Bedingungen einzugehen; es handelte sich ihm also barum, auf und burch den Raifer einen Druck auszuüben. Zwar erhob der altenburgische Gefandte Thumbshirn, der sonst alle protestantischen Forderungen lebhaft befürwortete, jest feine Stimme für ben Frieden und ließ es babei an Anschuldigungen gegen Schweden nicht fehlen, aber trothem glaubten die faiferlichen Gesandten nach Wien berichten zu muffen, daß man nur geringe Hoffnung habe, ben Frieden zustande zu bringen und daß sich die protestantischen Gesandten allmählich nach Hause begeben. Trauttmansborff selbst war im Juli nach Wien gereift und glaubte bei feiner Abreife das Friebenswert nicht fo gefährdet, wie fich bies später herausstellte. Er überreichte bem Raiser ein Memorandum, worin er sein ganzes Verhalten während der Verhandlungen rechtfertiate und fand für dasselbe die befte Anerkennung darin, daß Ferdinand seinen in Münfter weilenden Gefandten ben Auftrag gab. Die Verhandlungen in bem Stande zu erhalten, in dem fie fich bei Trauttmansborffs Abreise befanden. Volmar verfügte sich nach Donabruck, wohin sich die schwedischen Gesandten und die Mehrzahl der protestantischen Vertreter wieder zurückgezogen hatten und that, was ihm der Raifer befohlen hatte, aber die Schwenkung Frankreichs bewirkte, daß sich die Berhandlungen jest durch Monate refultatios hinzogen, bis endlich am 28. Februar 1648 wieder ein ernstlicher Anfang gemacht wurde, indem man in einzelnen Fragen sich verglich und über den betreffenden Bergleich eine schriftliche Erklärung abfaßte. Go einigte man fich im Laufe der folgenden Monate über die religiösen und politischen Reichsbeschwerden, über die pfälzische Angelegenheit und über die heffische Entscheidung.

Die größte Schwierigkeit verursachte die Berhandlung über jenen Paragraphen des späteren Friedensschlusses, der mit den Worten "Tandom omnes" beginnt und nach dem Antrage der kaiserlichen Gesandten festsehen sollte: daß den Unterthanen in den kaiserlichen Erbländern nach abgeschlossenm Frieden volle Amnestie für ihre Person, aber nicht die Güterrestitution zugestanden

werbe und baf fie nur bann in ihre Beimat gurudfehren burften, wenn sie fatholisch würden. Dies war jene Angelegenheit, auf beren Lösung in ihrem Sinne die Protestanten bisher das meiste Gewicht gelegt hatten, bei der sich ihnen ungeachtet einiger Schwankungen auch die Schweben angeschloffen hatten und bezüglich welcher man sich trot wiederholter Beratungen und gewechselten Zuschriften nicht verglichen hatte. Es war nicht blos bas eigene religiose Interesse, das die Schweden bewog, sich für die böhmischen Exulanten zu verwenden, es war auch die Pflicht ber Dankbarkeit. Denn in den Beeren, mit denen fie den Raifer befämpften, hatten tausende aus ihrer Beimat vertriebene Böhmen gedient, gablreiche Egulanten hatten höhere Offizierspoften erreicht und auf ihre Trene und Anhänglichkeit konnten die Schweben unter allen Umftänden rechnen. Durfte man die Beriprechungen, mit benen man fie bisher gefobert und zu ben aufopferndften Leiftungen vermocht hatte, in ben Wind schlagen und jene treuen Gefährten ein- für allemal gur Beimatlofigkeit berurteilen? Es geschah bennoch. Einer der kaiserlichen Gesandten, Crane, sprach später in einer Unterredung, die er mit ben protestantischen Gefandten hatte, die Beschuldigung gegen die Schweden aus, fie hatten fich die Preisgebung der Erulanten vom Raifer mit 600 000 Thaler abfaufen laffen. Diefe Befchulbigung wurde von ben Protestanten geglaubt, von ben Exulanten verbreitet und baburch ein folcher Schimpf auf Die Schweben gehäuft, daß die Königin Christine noch im Jahre 1651 in diefer Unaelegenheit an Crane schreiben und ihn fragen ließ, ob feine Angabe auf Wahrheit beruhe. Die neuesten in den öfterreichi= schen Archiven angestellten Forschungen bestätigten die Angabe Eranes nicht; die 600000 Thaler — von denen 400000 bei den fünftigen Reichstontributionen zu gute gerechnet werden follten, jo baß nur 200000 Thaler von dem Raifer gezahlt wurden wurden ben Schweden für die Räumung ber von ihnen in ben öfterreichischen Ländern offupierten Orte, namentlich für Olmüt bewilligt. Die Schweden und die deutschen Protestanten gaben

also die Sache der Exulanetn nicht auf, weil sie hierfür bezahlt wurden, wohl aber, weil sie sich nicht zu Gegenopfern für sie entschließen wollten.

Schließlich kam die Frage wegen des rückständigen Soldes zur Erörterung. Die Schweden, der Naiser und der Aurfürst von Baiern stellten dieselbe Forderung für ihr Heer und zuletzt kam auch die Landgräfin von Kassel nachgehinkt. Die Schweden verlangten ansangs 20 Millionen Thaler, wogegen die Reichsestände 2 Millionen boten. Die ersteren ermäßigten ihre Forderung auf 10 Millionen, während die letzteren ihr Angebot auf 3 erhöhten, dis man sich endlich auf 5 Millionen einigte. Mit Schweden gelangten so die Verhandlungen ansangs August 1648 zu Ende, am 6. dieses Monats wurden die in Triplo versasten Friedensinstrumente verglichen und darauf von Salvius und Oxenstierna mittels Handschlags versichert, daß sie dei den Abmachungen verbleiben würden. Die Unterzeichnung verschoben sie jedoch dis zum Schluß der Unterhandlungen mit Frankreich.

Die frangösischen Unterhändler hatten sich mittlerweile über Die faiferlichen Gesandten geärgert, weil diese nicht auf alle ihre weiteren Forderungen eingehen wollten und beschloffen, die Berhandlungen mit ihnen abzubrechen. Servien reifte zu Diesem Amede nach Osnabruck und wollte mit den dortigen Bertretern der Reichsftände den Friedensschluß vereinbaren, um ihn später den Kaiferlichen als Geset vorzulegen. Die Donabruder Reichs= ftände gingen auf seinen Vorschlag ein und so tam am 15. Gep= tember bas Friedensinstrument zustande, in dem jedoch trot ber französischen Einflüsterungen gegen den Kaiser die wünschens= werte Rücksicht geübt wurde. Servien kehrte wieder nach Münster zurud und ersuchte jett die faiferlichen Gefandten "inftandig" um die Unterzeichnung der in Osnabrück vereinbarten Friedens= bedingungen, was diese so lange verweigerten, bis die Münfterer Reichsftände barüber abgeftimmt haben würden. Die Osnabrücker Stände wollten nicht zugeben, daß über ihre Abmachungen erft in Münfter abgestimmt werde und erflärten, wenn eine Underung

beantragt würde, sich klagend an den Kaiser zu wenden. Mazismilian von Baiern, dem jetzt nichts höher stand als der Friede und der deshalb die Osnabrücker Stände in ihren Verhandlungen mit Servien unterstützt hatte, schrieb an den Kaiser und drohte, daß wenn seine Gesandten die Unterzeichnung des Osnabrücker Verstrags verweigern würden, er ihn nichtsdestoweniger unterzeichnen werde, da er sein Land vor weiterer Verwistung bewahren wolle.

IV. Obwohl der Kaiser seinerseits Ursache gehabt hätte, über Burudfetung zu flagen, fo nahm er boch bie Demütigung hin und erteilte feinen Gefandten die Bollmacht, den Denabruder Schluß zu unterzeichnen. Am 6. Oftober machte Bolmar ben Ständen diese Mitteilung und rief dadurch eine frohe Überrafchung bei ihnen hervor, ba diefelben von ber hartnädigkeit bes Kaisers überzeugt waren und meinten, er werde ben Frieden nicht eher schließen, als bis er auch zwischen Frankreich und Spanien vereinbart fein wurde. Bolmar brudte nun ben Bunfch aus, daß die schwedischen Bevollmächtigten nach Münfter kommen möchten, damit die sämtlichen Friedensurfunden gleichzeitig unterzeichnet würden. Im letten Augenblicke verzögerten jedoch bie Schweben ben Abschluß, indem fie fich neuerdings für die bohmischen Exulanten verwendeten und die Verpflegung ihres Beeres während bes folgenden Winters auf andere Schultern wälzen wollten, zu welchen Forderungen fie durch das Glück ihrer Waffen in Böhmen aufgemuntert wurden. Der Unwille ber Reichsftände und die Fürsprache Serviens veranlagte fie jedoch nachzugeben und so wurde der Friede in Münfter am 24. Ottober 1648 von allen Unterhändlern unterzeichnet. Tropbem baß die Unterzeichnung an einem und bemfelben Orte bor fich ging. wurde ber mit den Schweden vereinbarte Friedensentwurf von Donabrud aus batiert. Beibe Friedensschluffe, ber frangofifche und schwedische, stimmen in zahlreichen Artikeln dem Inhalte nach überein, so z. B. in benjenigen, welche die Restitution bes Bfalggrafen und gablreiche andere Restitutionen betreffen ober die politischen Berhältnisse Deutschlands ordnen, dagegen unterscheiden sie sich in jenen Artikeln, die blos die französischen ober schwedischen Ansprüche ordnen; so enthält das schwedische Friedensinstrument allein die Artifel, welche die Befriedigung Schwedens, Brandenburgs und Braunschweigs betreffen und welche ben Religionsftreitigkeiten in Deutschland vorbeugen follen, im frangöfischen Instrument ift wiederum allein von den Frankreich eingeräumten Borteilen und von ber Regelung ber italienischen Verhältnisse die Rede. Zwei Tage nach Unterzeichnung bes Friedensschlusses fertigten die Reichsstände auf Berlangen Schwebens ein Schreiben an ben Raifer aus, in bem fie ihn um Milberung bes Artifels "Tandem omnes" ersuchten und es fo zum lettenmal versuchten, bas Schickfal ber Exulanten beffer zu gestalten. Es braucht wohl nicht gesagt zu werben, daß biefer Schritt nichts half, die Geschicke von Bohmen und Ofterreich entwickelten fich fortan in der vom Raifer vorgezeichneten Bahn. Am Tage nach der Unterzeichnung wurde der Friede unter Tromvetengeschmetter in ben Strafen von Münfter verfündigt, ein feierlicher Gottesbienft abgehalten, Glückwünsche unter ben Gesandten gewechselt und ber gange Tag burch Ranonensalven gefeiert.

Wir wollen hier, selbst auf die Gesahr hin, einiges bereits Erörterte nochmals zu wiederholen, den Inhalt des Friedensschlusses, der in der Geschichte den Namen des westfälischen erlangte und den größten Einfluß auf die öffentlichen Nechtsverhältnisse dis zum Ausbruch der französischen Revolution aus-

übte, in ben wichtigften Buntten angeben.

Frankreich erhielt den Besitz der Bistümer Metz, Toul und Berdun für immer zugesichert, dann bekam es Mohenvic und Pignerol, das Besatzungsrecht in Philippsburg, endlich Breisach, das Elsaß mit den zehn elsäßischen Neichsstädten und den Sundsgau; der Kaiser verpslichtete sich, für die letztgenannten Zessionen die Zustimmung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol und des Königs von Spanien zu erwirken. Frankreich vergütete dem Erzherzog Ferdinand den Gebietsverlust mit der Zahlung von drei Millionen Livres. — Obwohl nicht ausdrücklich bestimmt

worden war, daß der Verband zwischen dem deutschen Gebieten, die an Frankreich abgetreten wurden und dem deutschen Reiche gelöst werden solle, so gestaltete sich die Trennung thatsächlich zu einer vollständigen. Der Kaiser berief die Könige von Frankreich nicht zu den deutschen Reichstagen und diese selbst machten darauf keinen Anspruch, denn odwohl sie gern eine berechtigte Stellung auf der Versammlung der Reichsstände eingenommen hätten, so war ihnen der freie, durch keinen Lehensverband versichlechterte Besitz doch lieber. In bezug auf Italien wurde in dem französischen Friedenssichluß bestimmt, daß der im Jahre 1631 geschlossen Friede mit Ausnahme der wegen Pignerol getroffenen Vereindarung giltig sein solle.

Der Schweiz wurde eine vom deutschen Reiche unabhängige Stellung eingeräumt, dagegen sollte der burgundische Kreis noch serner einen Teil des deutschen Reiches bilden und nach Beens digung des Krieges zwischen Frankreich und Spanien, in den sich Kaiser und Meich nicht mischen sollten, in den Frieden einsgeschlossen sein. Auch dem Herzoge von Lothringen sollte keine Hilfe gegen Frankreich geleistet werden, doch sollte es dem Kaiser und Reich freistehen, einen Frieden für ihn zu vermitteln.

Schweden erhielt Vorpommern mit der Insel Rügen, von Hinterpommern die Insel Wollin und einige Städte mit dem angrenzenden Gebict, darunter Stettin und die Anwartschaft auf ganz hinterpommern, wenn das brandenburgische Haus erlöschen würde. Nebstdem bekam es die mecklendurgische Stadt Wismar und die Stifter Bremen und Verden wit Vorbehalt der Nechte und Freiheiten der Stadt Bremen. Alle abgetretenen Gebiete sollte Schweden unter dem Titel eines Reichslehens besitzen und dafür auf dem Reichstage vertreten sein. Von der Beitragssleistung zur Zahlung der 5 Millionen Thaler für das schwedische Heis vertbunden, dafür sollten nur die sieben anderen Kreise ausstanden.

Brandenburg erhielt für seinen Berluft in Bommern die Stifter Halberstadt, Minden und Ramin und die Anwartschaft

auf das Stift Magdeburg, sobald dasselbe durch ben Tod bes gegenwärtigen Abministrators, des sächsischen Bringen, erledigt fein wurde: boch follten von biefem Stift die fur Rurfachfen im Brager Frieden bestimmten vier Umter getrennt bleiben. -Medlenburg -Schwerin befam für das abgetretene Bismar die Bistumer Schwerin und Rateburg und außerdem wurden ihm noch einige Borteile eingeräumt. - Das Saus Braunschweig-Buneburg follte für ben Bergicht auf die Roadjutorftellen von Magdeburg, Bremen, Halberstadt und Rateburg im Befite bes Stiftes Donabrud mit einem fatholischen Bralaten in der Beife wechseln, daß nach dem Tode des fatholischen Bischofs jedesmal ein jungerer Pring bes luneburgischen Saufes zum Bischof postuliert werden, respettive die bischöflichen Ginfünfte genießen solle und umgefehrt. - Braunichweig wurde von ber Bahlung ber seiner Zeit für Tilly angewiesenen Donation entbunden und mit einem Klostergut entschädigt. - Deffen-Raffel erhielt die Abtei Hersfeld, vier schaumburgische Umter und 600 000 Thaler. 311= gleich wurde ber mit der Darmstädter Linie in der Marburgischen Erbichaftsangelegenheit im April 1648 getroffene Bergleich beftätigt. - Markgraf Chriftian Bilhelm von Brandenburg, ber chemalige Abministrator von Magdeburg, follte dem Brager Frieden gemäß für ben Besit biefes Stiftes mit 12 000 Thalern iährlich entschädigt werden, jett wurden ihm für diese Summe, die ihm nie ausbezahlt worden war, die Amter Rinna und Lobura auf Lebenszeit und 3000 Thaler ein- für allemal angewiesen.

Dem Herzog Maximilian von Baiern und allen Nachkommen der Wilhelmschen Linie wurde die pfälzische Kur samt der Oberpfalz erblich übertragen, wogegen er dem Kaiser die Schuldeverschreibung von 13 Millionen Gulden für die gegen den Kurfürsten Friedrich durchgeführte Exekution zurückzustellen hatte. Dem Sohne des geächteten Kurfürsten und Winterkönigs, dem Pfalzgrafen Karl Ludwig, wird die Unterpfalz zurückzegeben und eine neue Kur, die achte, für ihn errichtet. Der Kaiser verpflichtete sich, den Brüdern des neuen Kurfürsten binnen vier Jahren die

Summe von 400 000 Thalern und den Schwestern ein Heiratsgut von je 10 000 Thalern auszuzahlen. — Zahlreiche Bestimmungen betrasen die Restitution der Herzöge von Würtemberg, der Markgrasen von Baden, der Grasen von Nassau, der bon Hanau u. s. w. in einzelne Teile des ihnen zugehörigen oder strittigen Besitzes.

Bezüglich der Amnestie wird bestimmt, daß sie eine allgemeine fein und jeder in den Befit feiner Guter gefett werben folle, die er vor dem Ausbruch des Krieges innegehabt. Diefer allgemein lautende Artifel wurde jedoch burch mehrere besondere Bestimmungen, wie z. B. bezüglich des Pfalzgrafen, eingeschränkt und namentlich für Österreich außer Wirksamkeit Die faiferlichen Erbunterthanen follten fich nur begefett. züglich ihrer Bersonen, Ehren und Bürden der Amnestie erfreuen, in ihre Beimat aber nur unter ber Bedingung gurudkehren, wenn sie sich ben Landesgesetzen unterwerfen (also ben fatholischen Glauben annehmen) wurden. Bon einer Restitution ber Guter follte nur bei jenen die Rebe fein, die fie megen ihres Unschlusses an Schweden oder Frankreich, also seit bem Jahre 1630 ober 1635 verloren hatten. Es ist uns nicht befannt, ob und wie viele Ebelleute, bie bis jum Jahre 1630 im Befite ihrer Güter waren, dieselben wegen dieses Anschlusses später verloren, jedenfalls können bies taum ein halbes Dugend Berfonen. wenn überhaupt fo viele, gewesen fein. Dem Freiherrn Baul von Rhevenhiller, der den Schweden in den letten Sahren bes Rrieges wichtige Dienste geleistet hatte, wird ausbrücklich bie Restitution in seine Guter zugestanden; er war ber einzige unter den öfterreichischen und böhmischen Erulanten, den die Schweden für die geleisteten Dienste belohnten.

Bon besonderer Wichtigkeit sind die Abschnitte, welche sich auf die Regelung der Religionsbeschwerden beziehen. Der Passauer Bertrag und der Augsburger Religionsfrieden werden bestätigt, der 1. Januar 1624 wird als das Normaljahr für die gegenseitigen Reklamationen zwischen den Katholiken und Pro-

testanten festgesett, ben Ratholiten und Protestanten also ber Befit ber reichsmittelbaren und unmittelbaren Stifter, Die fie am 1. Januar 1624 innehatten, verbürgt, ober wenn ihnen folche feitdem entzogen wurden, ihre Restitution festgestellt, wenn nicht barüber ausbrücklich anders bestimmt wurde. Der geiftliche Borbehalt wird von den Protestanten anerfannt, bagegen erhalten bie protestantischen Besitzer geiftlicher Guter vom Raifer Die anftandslofe Rulaffung zu ben Reichstagen. Den Reichsftänden wird das Reformationsrecht zugestanden, den Unterthanen, die fich bemfelben nicht fügen wollen, die Wohlthat der Auswanderung eingeräumt, zugleich aber bestimmt, daß wenn sich im Sahre 1624 protestantische Unterthanen tatholischer Fürsten ober umgefehrt ber freien Religionsubung erfreuten, Diefes Recht ihnen in Aufunft nicht geschmälert werben burfe. Schlefien speziell erhielt bas Augeständnis, bag alle ben Bergogen von Liegnis, Münfterburg und Öls und ber Stadt Breslau in betreff bes freien Bekenntniffes ber Augsburger Konfession vor dem Kriege ge= machten Zugeftandniffe in Rraft bleiben follten. Dazu verfprach ber Raifer, Die protestantischen Ebelleute ber ihm unmittelbar unterworfenen Schlefischen Fürstentumer, sowie die von Nieder= öfterreich (!) nicht zur Auswanderung und zur Beräußerung ihrer Guter zu zwingen, wenn fie fich ruhig verhalten und ihre Pflicht thun würden. Das Reichstammergericht und der Reichs= hofrat werden in ihrer Birtfamkeit anerkannt und nur bestimmt. daß bei Brozeffen, wo die Parteien verschiedener Religion find, bie urteilenden Rate aus beiben Konfessionen in gleicher Bahl zu mahlen seien. Schlieglich werben bie Reformierten - bie Anhänger bes Ralvinismus - in ben Religionsfrieden aufgenommen und mit ben Unhangern ber Augsburger Ronfession als gleichberechtigt anerkannt und bestimmt, daß wenn ein lutherifcher Reichsftand falvinisch ober umgefehrt würde, er feine Unterthanen nicht zum Wechsel ihres lutherischen ober falvini= ichen Glaubensbefenntniffes zwingen burfe.

Nach Beseitigung ber Neligionsbeschwerben, von benen nur

im schwedischen Friedensinstrument die Rede ist, wurden in beiden Instrumenten, also im schwedischen und französischen, die Reichsebeschen solitischer Naturentschieden. Die Entscheidungen enthalten zunächst eine Bestätigung aller Freiheiten und Privislegien der Reichsstände, dann die Bestimmung, daß dieselben die Landeshoheit in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten üben dürsen. In allen Reichsangelegenheiten sollen sie mitstimmen und entscheiden, sie haben das Recht zu Bündnissen unter sich und mit den auswärtigen Mächten, doch dürsen dieselben nicht gegen Kaiser und Reich gerichtet sein. Der Reichstag soll sechs Monate nach der Friedensratissiston ausgeschrieben werden und fünstig so oft wie nötig sei. Der Handel wird von allen Lasten, die während des Krieges eingeführt wurden, wieder befreit.

Schlieflich enthält ber Friedensschlug Beftimmungen beguglich der Truppen. Man war damals in Deutschland fehr besorat über die Aufnahme, die der Friede bei den verschiedenen Beeresabteilungen finden wurde, benn man fürchtete, baf bie Solbaten. Die seit Jahren ein ungebundenes Leben führten, sich nicht mit ber Auszahlung einer fleinen Soldsumme begnügen, sondern fich zusammenrotten, ihre Offiziere wegjagen und Deutschland vollends ausrauben würden. Der Friedenstraktat verfügte, daß der Abschluß bes Friedens durch Gilboten samtlichen Truppen mitzuteilen sei und daß alle Feindseligfeiten ein Ende nehmen follten. Alle Gefangenen follten freigelaffen, Die eroberten Blate geräumt und die Rahlungen an das schwedische Bolt in bestimmten Terminen geleiftet werben. Bur größeren Befräftigung bes Friedens murbe angeordnet, daß er als ein immermährendes Reichsgeset erklärt, in die kaiserliche Wahlkapitulation aufgenommen und bem gesamten Richterstande zur Richtschnur bienen und ihm gegenüber alle anderen Gesete, Brivilegien und Urteilssprüche ungiltig fein follen.

Wie ein liebliches Märchen aus längstvergangenen Tagen klang in den Ohren der Bevölserung Deutschlands und Österreichs die Nachricht von dem Abschlusse des Friedens, der endlich bem unsäglichen Jammer ein Ende machen sollte. Die Dichter, die bis dahin die Siege ihrer verschiedenen Parteien verherrlicht hatten, einten sich diesmal und verherrlichten den Frieden in zahlreichen Liedern. Keines derselben spricht aber so zu Herzen, als die einsachen und würdigen Worte des hochbegabten zeitgenössischen Liederdichters Paul Gebhard, die wir zum Beweis hier ansühren wollen:

Gott Lob nun ist erschollen Das edle Frieds und Freudenwort, Daß nunmehr ruhen sollen Die Spieß und Schwerter und ihr Mord. Wohlauf und nimm nun wieder Dein Saitenspiel hervor! D Deutschland singe Lieder Im hohen vollen Chor, Erhebe dein Gemüte Zu deinem Gott und sprich: Herr, deine Enad und Güte Bleibt dennoch sicherlich.

Das brückt uns niemand besser In unsere Seel' und Herz hinein, Als ihr zerstörten Schlösser Und Stein, Ihr vormals schönen Felder Mit frischer Saat bestreut, Ihr aber lauter Wälder Und bürre wüste Heid.

Ihr Gräber voller Leichen Und blutigem Şelbenschweiß Der Helben, deren Gleichen Auf Erden man nicht weiß.

Der westfälische Friede hat vielfache Anfeindungen nicht blos in früherer, sondern auch in späterer Zeit erfahren. Deutsche Batrioten beflagten, daß durch ihn die Ginheit des Reiches gerriffen wurde und allerdings ift der lose staatliche Zusammenhang früherer Tage auf das äußerste gelockert worden. Das war aber ein unvermeidliches Übel, das man jetzt in den Kauf nehmen mußte, wollte man nicht vollends zugrunde gehen und ben Schweden und Frangofen nicht die Gelegenheit gur weiteren Rnechtung bes Landes geben. Gine Underung in biefen Berhältniffen und eine neue Einigung Deutschlands war, wie bies Die Erfahrung unserer Tage zeigt, erft möglich, wenn die öffentliche Meinung eine vollständige Umwandlung erfuhr, wenn fie die religiösen Gegenfate nicht länger beachtete und wenn einer ber Reichsfürften mächtig genug war, um fich an bie Spite ber Einigungspartei zu ftellen und die Widerftrebenden niederzu-Diese Umgestaltung ber öffentlichen Berhältnisse ließ fich nicht im Handumbreben erwirken, bazu bedurfte es hundertjähriger Erfahrungen, noch weiterer Leiben und einer entsprechenben Erziehung des ganzen Bolkes, welche die Einheit als das höchste ideale Riel mit derselben Hartnäckigkeit und Opferwilligkeit anstrebte, mit der früher die Brotestanten und Ratholiken ihre gegenseitige Unterwerfung burchzuführen suchten.

Auch die religiösen Parteien seindeten den Frieden an. Die strengen Katholiken verdammten ihn als eine unverantwortliche Ungerechtigkeit und als das Werk reiner Wilkfür. Der Nuntius Chigi protestierte deshalb gegen denselben und Papst Innocenz X erklärte in einer Bulle alle jene Punkte des Friedensschlusses für ungiltig, die den Protestanten spezielle Zugeständnisse machten. Nebenbei verwarf er auch die Errichtung eines achten Kurfürstentums, weil die Siebenzahl seiner Zeit von dem apostolischen Stuhl bestimmt worden sei. — Die Protestanten waren hauptsächlich mit der Anersennung des geistlichen Vorbehalts unzufrieden und beklagten auch, daß ihren Glaubensgenossen die freie Religionssibung in Österreich nicht gestattet worden war. Ihre Ansein-

bung des Friedens beschränkte sich auf theoretische Erörterungen, die nach kurzer Zeit verstummten, als Ludwig XIV das gewonsnene Übergewicht zu schnöben Angriffen gegen Deutschland außsnütze und die Protestanten selbst in dem Kaiser den aufrichtigsten Berteidiger der deutschen Unabhängigkeit erkennen mußten. So trat wenige Jahre nach dem Abschluß des westfälischen Friedens der merkwürdige Umschwung ein, daß der Kaiser und die protestantischen Fürsten einander wechselseitig unterstützten, während die Katholiken sich an Frankreich anschlossen und so die Politik der deutschen Union aufnahmen.

Es crübrigt noch mit einigen Worten das Ende des Kampfes zwischen Holland, dem Herzog von Lothringen, Spanien und Krankreich anzudeuten.

Der Krieg zwischen Spanien und ben freien Niederlanden fam viele Monate vor dem westfälischen Frieden zum Abschlusse. In Haag fah man ein, daß, wenn Frankreich bie Berrschaft über bie spanischen Niederlande an sich riß, man an diesem Bundesgenoffen einen weit gefährlicheren Nachbar gewinnen würde, als Spanien gewesen war und aus diesem Grunde waren die Holländer schon ein Jahr zuvor einen Waffenstillstand mit Philipp IV eingegangen. Der Abschluß des Friedens murbe burch frangofische Intriguen lange hingehalten, ba man aber zulett auf spanischer Seite zur Lift Buflucht nahm und verlauten ließ, man werde sich mit Ludwig XIV einigen, ihn mit der Infantin Maria Theresia verheiraten und ihr dabei die Niederlande als Mitgift geben, erschraken die Sollander gewaltig und um die Ginigung amischen Frankreich und Spanien auf biefer Grundlage zu verhindern, schlossen sie mit letterer Macht am 30. Januar 1648 Frieden, in welchem sich Philipp IV zur Anerkennung der Unabhängigkeit ber freien Nieberlande verftand.

Der Herzog von Lothringen hätte gern seinen Frieden mit Frankreich geschlossen, wenn ihm das Herzogtum restituiert worden wäre, aber dazu war Mazarin nur unter der Bebingung erbötig, wenn sämtliche Festungen geschleift, Lothringen also sir Frankreich ein offenes Land sein und wenn dem König der Besitz jener Städte eingeräumt würde, auf die er Ansprüche machte. Diesen Bedingungen wollte sich der Herzog nicht fügen und so wurde seine Angelegenheit in Münster nicht entschieden, aber dem Kaiser und den Reichsfürsten das Recht eingeräumt, den schließlichen Ausgleich zwischen ihm und dem König von Frankreich auf freundschaftliche Weise zu verzwitteln.

Der Rrieg zwischen Spanien und Frankreich wütete weiter fort, gestaltete sich aber baburch für ersteres minder gefährlich, daß Frankreich bald nach dem Abschluffe des westfälischen Friebens durch innere Unruhen gerrüttet wurde und den Krieg nicht mit bem Aufgebot ber nötigen Macht führen konnte. Spanien gelangte wieder in den Besitz von Ratalonien, ber Aufstand baselbst wurde ebenso niedergeschlagen wie der von Reapel und nur Bortugal behauptete bauernd feine Unabhängigfeit. Jahre 1659 wurde endlich ber Friede geschloffen, nachdem gum Zwecke der Unterhandlungen die beiden Minister Mazarin und Saro auf einer Infel, die von der Bidaffoa, dem fpanisch französischen Grenzfluffe, gebildet wird, zusammengekommen waren. In diesem sogenannten pyrenäischen Frieden trat Philipp IV Die Grafichaft Roufillon, ben Reft ber Grafichaft Artois und zahlreiche Bläte in den spanischen Niederlanden an Frankreich Bezüglich bes Berzogs von Lothringen wurde hier ein ab. Bergleich getroffen, ber ben Bedingungen, die ihm schon in Münfter geboten wurden, entsprach. Die Berzoge von Lothringen waren jett dauernd von den eifernen Armen Frankreichs umklammert und mußten der erträumten Unabhängigkeit entsugen.

V. Der Friede war wohl unterzeichnet, aber seine Segnungen kamen dem gepeinigten Volke noch lange nicht zu gute, weil man sich weber von kaiserlicher, noch von Seite der Reichsstände beeilte, seine Bedingungen zu erfüllen und so den Schweden und Franzosen Anlaß gab, noch länger auf Kosten Deutschlands zu leben. Erst am 1. Januar 1649 kam zwischen dem kaiserlichen Bevollmächtigten, dem Fürsten Piccolomini und dem schwedischen Generalissimus, dem Psalzgrasen und präsumtiven Thronerven von Schweden, Karl Gustav, in Prag eine Konvention zustande, welche bestimmte, daß der Kaiser zum Unterhalt der schwedischen Besatungen in Böhmen, Mähren und Schlesien monatlich 32 000 Gulden so lange zahlen müsse, als in Deutschsland die im Frieden bedungenen Restitutionen nicht vollzogen, die Friedensratissationen nicht ausgewechselt, die erste Quote auf die den Schweden bewilligte Geldentschädigung nicht bezahlt und der Kaiser die von ihm zu zahlenden 200 000 Thaler nicht erlegt haben würde. Der Kaiser selbst säumte mit der Zahlung, zu der er verpslichtet war, infolge dessen räumten die Schweden Böhmen erst gegen Ende des Jahres 1649; Olmüh und einige benachbarten Orte überantworteten sie aber den Kaiserlichen erst am 6. Juli 1650.

Beit größeren Schwierigkeiten und Gefahren unterlag bie Durchführung bes Friedensschlusses in Deutschland. Den in Münfter versammelten Gefandten der Reichsftande gab der Pfal3= graf Rarl Guftav zu miffen, daß die Ratifikation ber Friedensurfunden nicht früher vor fich geben tonne, bevor Brandenburg nicht urfundlich auf Borpommern zu gunften Schwedens verzichtet, die fämtlichen Restitutionen im Reich vollzogen, Seffen die bedungenen 600 000 Thaler und Schweden die erfte Rate pon 1800 000 Thaler auf die zugeftandenen 5 Millionen Thaler erhalten, ber Raifer bie bedungene Bergichtleiftung Spaniens auf ben Elfaß ben Franzosen übersandt habe und endlich Frankenthal. bas die Spanier feit bem Jahre 1623 in Sanden hatten, pon ihnen nicht geräumt worden sei. Man fann nicht fagen, baß biefe Forberungen ungerechtfertigt waren und doch war es für Deutschland schwer, ihnen nachzukommen. Bei ber Geldnot, Die damals in den Raffen der deutschen Fürsten herrschte, konnte man nicht wiffen, wann man über bie nötigen Summen verfügen wurde und von Spanien war zu befürchten, baf es weder auf Elfaß verzichten, noch Frankenthal räumen wurde, ba es

mit Frankreich keinen Frieden schließen wollte. Die Einhaltung dieser Bedingung hing also nicht einmal von Deutschland ab. Die Nichterfüllung der schwedischen Forderungen schloß aber die Gefahr in sich, daß man die Schweden und Franzosen noch länger beherbergen und sich von ihnen aussaugen lassen mußte. Die 5 Millionen wogen nicht den Schaden und die Zahlungen auf, die das längere Berweilen der Schweden auf dem deutschen Boden im Gesolge hatte, denn das Reich mußte jeden Tag die Kosten ihrer Unterhaltung mit ungefähr 120000 Thalern bezahlen. Die Zahl des schwedischen heeres wurde damals auf 68000 Mann angegeben, ungerechnet den riesigen Troß von Weibern, Kindern und Knechten, die alle gefüttert werden mußten.

Die Reichsstände antworteten auf die Forderungen bes Bfalgarafen mit Bersprechungen und da dieselben aufrichtig ge= meint waren, fo wurde die Auswechslung der ratifizierten Friedensurkunden am 18. Februar 1649 vorgenommen. Die faiserlichen und reichsftändischen Gesandten entwarfen nun einen Blan. wie bie von den Schweden und Frangofen besetzten Bläte allmählich geräumt werben follten, allein ber Bfalggraf, ber bamals in Minden weilte, verwarf benselben und verschob die Entscheidung auf eine Berhandlung ber beiberfeitigen Generale, alfo ber ichwedischen, frangösischen und heffischen einerseits und ber faiferlichen und bairischen andererseits, die in Nürnberg stattfinden Die Folge davon war, daß fich Münfter allmählich entleerte und daß die fämtlichen Gefandten nach Nürnberg gogen. um' fich an diesen Berhandlungen zu beteiligen. In Nürnberg fam nun der fogenannte "Interimserefutionsrezeß" guftande, welcher nach langer Bogerung von ben faiferlichen Gefandten am 21. Gebtember 1649 unterzeichnet und in welchem bestimmt wurde, baft Die verschiedenen Restitutionen von Land und Leuten innerhalb ber brei, für die Abdantung der Truppen festgesetten Friften geschehen follten. Ginc Deputation, bestehend aus beiden Religionsparteien, follte alle Beschwerden bei den einzelnen Restitutionen entscheiden und sich nicht cher auflosen, als bis bas Geschäft

beendigt sei. Bezüglich der den schwedischen Truppen zu zahlen= den fünf Millionen wurde bestimmt, daß die ersten drei Millionen von vierzehn zu vierzehn Tagen zu gahlen seien und daß jedesmal einige Orte von ihren Garnisonen entledigt würden und . die betreffenden Truppen zu entlaffen feien; die vierte Million follte binnen feche Monaten, Die fünfte binnen Jahresfrist erleat und hierfür ben Schweben eine Realversicherung gegeben werben. Da gleich nach bem vereinbarten Regeß gablreiche Orte von ihren Garnisonen befreit wurden und die Segnungen des Friedens fich auf diese Weise anbahnten, so glaubte ber faiserliche General Fürst Biccolomini die Unterzeichnung besselben durch ein Gaftmahl feiern zu muffen, das durch die dabei entwickelte Bracht und Rostbarkeit ber Speisen und Getranke bei den Bürgern von Nürnberg ebenso viel Staunen und Bewunderung, wie bei den Eingeladenen angenehme Eindrücke hervorrief. Die Halle, in der bas Friedensbanket gehalten wurde, war glänzend erleuchtet und vier Musikhöre erhöhten die Luft der Geladenen. Speisen wurden in vier Gangen, beren jeder aus 150 Schuffeln bestand, aufgetragen. Dann tamen die Früchte, die auf filbernen Schüffeln die Tafel bededten, endlich das Ronfekt. Burbe auf die Gesundheit des Raisers und der Königin von Schweden und auf das Gedeihen des Friedens wader getrunten, fo murde aus 15 Geschützen geschoffen. Am Schluffe bes Gaftmabls führten die anwesenden Generale ein Rriegsspiel auf, fie ließen fich Ober= und Untergewehre in ben Saal bringen, mahlten zu Sauptleuten ben Fürften Biccolomini und ben Bfalggrafen Rarl Guftav, zum Korporal ben Feldmarschall Wrangel, mahrend bie übrigen Generale und hohen Offiziere als einfache Mustetiere galten. Nun marschierten fie um die Tafel, dann auf die Burg und brannten bort bie Geschütze ab; bei bem Rudmarsche wurden fie von Oberft Kraft scherzweise abgebankt und wegen bes Friedens aus bem Dienste entlassen. - Bei bem Testmahl vergaß man auch ber Urmen nicht, indem für biefelben zwei gebratene Ochsen und Wein in Fülle bereitgehalten wurden.

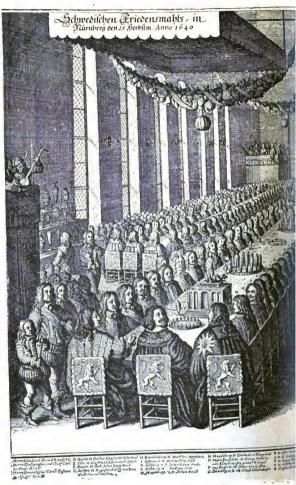

Das Friedensmahl in

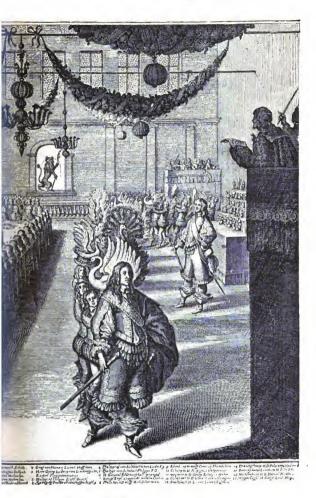

ürnberg im Jahre 1649.

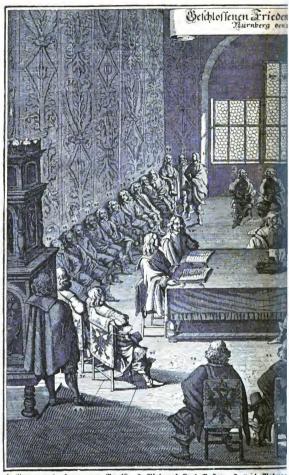

1. Piccolomini, Ocraog von Amalfi. 2. Pfalgaraf Karl Guftav. 3. u. 4. Bolmar Gefanbte. 7. Weet, turmainzicher Gefanbter. 8. Graf fürstenberg, turdbinicher C Sefanbter. 11. von Befenbed, turbrandenburgifcher Gefanbter. — Die andver

## Endgiltige Friedensunterg



l. Crane, taiferl. Gefanbte. 5. u. 6. Ergtein u. Benedict Drenftierna, ichmerliche imbter. 9, Deglin, furbatificher Gefanbter. 10. Freiber von Tranbort, turfachficher Berbonen find bie Gefanbten ber Gierigen beutichen Fürften und ber Beichsfabre.

hnung am 26. Juni 1650.

Auch mit den Franzosen suchte man sich über einen Interims= rezeß zu einigen, aber biefe lehnten jede Ginigung ab, fo lange die Spanier nicht Frankenthal geräumt hatten ober ihnen nicht in Konstanz, Seilbronn oder Ehrenbreitstein ein Unterpfand ein= aeräumt war. Die Reichsftande verglichen sich zulet mit Frantreich bezüglich der Feftung Chrenbreitstein, da fie die Rosten der Belagerung von Frankenthal, was eigentlich bas natürlichste gewefen ware, nicht auf sich nehmen wollten. Der Raifer beftätigte" aber die Übereinfunft nicht und fo blieb diefe Frage durch Wochen ein Bankapfel zwischen ben ftreitenden Parteien und die frangosischen Garnisonen lasteten nach wie vor auf den deutschen Gebieten. Es hatten sich auf Diese Beise mannigfache Beranlassungen für die Schweden und Franzosen geboten, den Krieg von neuem zu beginnen und die thrannische Bedrückung Deutschlands weiter fortzuseten, wenn die Königin von Schweden den Frieden nicht aufrichtig gewünscht und durch ihre Instruktionen bie Rriegeluft ihrer Vertreter nicht eingedämmt hatte und wenn bie inneren Verhältnisse Frankreichs nicht die Aufrechthaltung bes Friedens wünschenswert gemacht hatten. Go überreichten benn schließlich in Nürnberg bie Bertreter von Franfreich und Schweden das Projett eines neuen Räumungsvertrags (19. Februar 1650), ber fpater von den Raiserlichen nach einigen Abanderungen angenommen wurde und julet als Bertrag zwischen bem Raifer, ber Krone Schweden und den Reichsftanden in dem "Friedenserekutionshauptabschied", der am 26. Juni 1650 feierlich unterschrieben murde, seinen Abschluß fand. In demfelben wird ben Reichsftänden die Rahlung des noch rüchftändigen Teiles der schwedischen Entschädigungsgelder aufgetragen, den Schweden eine Stadt als Pfand für die richtige Bezahlung eingeräumt und 7000 Thaler monatlich für die dort zu unterhaltende Garnifon bewilligt. Mit den frangösischen Gefandten tam erft am 2. Juli ein "Friedenseretutionsvergleich" zustande und so wurde eigentlich erft an biefem Tage ber Schlufpunkt zu ben langwierigen Berhandlungen gefett. Bon ber Forderung auf Überlaffung Chrenbreitsteins, fo lange Frankenthal von ben Spaniern besetzt fei, ließen die Frangosen ab. In biefer Weise einigte man fich über biefe und manche anderen ftrittigen Buntte und bas Reich wurde endlich im Laufe ber folgenden Monate von feinen Biccolomini feierte ben Abschluß ber Blutfaugern geräumt. Berhandlungen abermals burch ein Gastmahl und burch ein prachtvolles Keuerwerk. Der Streit wegen Krankenthal wurde im folgenden, Sahre dahin geschlichtet, daß man von deutscher Seite Spanien ben Befit ber freien Reichsstadt Befangon antrug, welches Anerbieten angenommen und barauf die Stadt mit ber Freigrafschaft Burgund vereint wurde, Frankenthal aber, das von der spanischen Garnison geräumt wurde, kehrte in den Besit des

Rurfürften von der Bfalg gurud.

Endlich waren also alle Schwierigkeiten, die fich ber Durchführung des Friedenswertes entgegenstellten, überwunden und Bauern und Bürger konnten mit Sicherheit ihren Beschäftigungen nachgehen und durften gehobenen Bemuts Gott für Diese Wohlthat preisen. Richt so freudig vernahmen aber die schwedischen Garnisonen die Runde, daß ihre Auflösung bevorstehe und daß fie in mühlamer Arbeit fortan ihr Leben friften follten. Ihre Frauen und Kinder, die mit ihnen herumgezogen waren und sich an bas Lotterleben gewöhnt hatten, erschraken vor der trostlosen Rufunft und fluchten den Urhebern ihrer bevorstehenden Leiden. Man barf sich beshalb nicht wundern, wenn sich aus den abgedankten Kriegerscharen zahlreich Banden bilbeten, die das Räuberhandwerk, das fie bis dahin unter gesetlichem Schutz geübt hatten, auf eigene Fauft fortseten wollten und so gestaltete fich ber Berfehr auf den Stragen neuerdings unficher. Diesem Übelftand half jedoch eine summarische und rücksichtslose Justig ab, ber im Laufe ber Zeit einige taufend ehemalige Krieger und Glaubensbelben jum Opfer fielen.

### Siebentes Kapitel.

# Die Heeresverhältnisse im Laufe des 30jährigen Krieges.

Anwerbung des Heeres. Bereidigung auf die Artikelbriese. Unterabteilungen der Regimenter. Die frühere und spätere Besoldung. Die Naturalverpsigung. Entwicklung der Chargen. Ausstellung der Truppen im Nampse. Unissommenung. Die Fahne. Der Troß. Plünderung der Bauern und Bürger. Die allstige Bedrückung. Wie verwenden Ofsiziere und Soldaten ihren Namb? Die Alleitige Bedrückungen des Krieges. Die dadei verübten Grausantleiten.

Die Beere, die während bes breißigjährigen Rrieges verwendet wurden, bestanden durchwegs aus geworbener Mannschaft. Mit der Anwerbung betrauten die verschiedenen Fürsten einige bemährte Kriegsleute, benen fie Oberften-, Sauptmanns- und Rittmeisterpatente erteilten; biese Offiziere setten sich unter einander in Berbindung und warben in einem ihnen hierfur zugewiefenen Rreise biejenigen Bersonen für ben Rriegsbienft, bie fich ihnen zur Berfügung ftellten. Seber Refrut erhielt ein Laufober Werbegeld, bas ihm anfangs von bem Sold abgerechnet, iväter aber ohne Einrechnung verabfolgt wurde. Wenn man zur Anwerbung ober Erganzung eines Regiments an einem Orte einen Mufterplat aufschlug, fo wurden zu gleicher Zeit Borbereitungen für ben Empfang ber Retruten getroffen, man forgte für ben nötigen Proviant, damit die Geworbenen bie gehörige Berpflegung fänden und schaffte namentlich Bier und Wein in großen Quantitäten herbei. Später hörte biese Rurforge auf und die Geworbenen waren zunächst auf bas gewiesen, was ihnen die betreffenden Orte, zumeist die Reichse und andere großen Städte, bieten konnten. An dem Tage, an welchem die Mannschaft übernommen und an dem ihr die nötigen Waffenstücke, soweit sie sie nicht selbst mitbringen mußte, übergeben wurden, wurden ihr die Artikelbriese vorgelesen und sie auf dieselben vereidet.

Die Artisclbriese enthielten die Vorschriften und Verhaltungsmaßregeln für die Soldaten. Es wurde ihnen anbesohlen einen ehrbaren Lebenswandel zu sühren, dem Gottesdienst beiszuwohnen, sich vor Völlerei zu bewahren und den gemeinen Mann nicht zu berauben oder zu vergewaltigen. Die Strasen, welche über die meuternden oder seigen oder sonst eines Versbrechens schuldigen Soldaten verhängt wurden, waren streng: sie wurden in Sisen gelegt, zum Gassenlausen, zum Verlust eines Gliedes, zum Tode durch den Strang oder durch Erschießen verurteilt; sür Meuterei und Feigheit trat bei großen Truppensabteilungen die Strase der Dezimierung ein. Zu Ansang des Krieges saßen die Gemeinen durch erwählte Schöffen über den Angeklagten selbst zu Gericht, bald traten aber eigene Kriegsgerichte unter dem Vorsitz eines Generalauditors an ihre Stelle. Das Urteil wurde von dem Prosogen und seinen Gehilsen vollzogen.

Die Unterabteilungen eines Reiterregiments waren die Kompagnien, 10 auf ein Regiment, jede gewöhnlich zu 100 Mann gerechnet. Die Unterabteilungen eines Regiments Fußtnechte waren die Fähnlein, 10 auf ein Regiment und gewöhnlich 300 Mann zählend. Das Fußvolf bestand aus Musketieren, welche ein schweres Schießgewehr handhabten und aus Pikenieren, die eine 18 Fuß lange Pike trugen. Pikeniere und Musketiere waren in demselben Fähnlein vereint, doch gad es auch Fähnlein, welche bloß mit Feuerwaffen versehen waren. Wan legte ansfangs den Pikenieren eine größere Bedeutung bei und besoldete sie deshalb höher, im Laufe des Krieges zeigte sich jedoch die Unbehilsslichkeit ihrer Bewaffnung immer mehr und rief den Spott der Satyriker hervor. Trohdem wurden sie beibehalten

und kamen erst am Schluß des 17. Jahrhunderts, im österreichischen Heere sogar erst im Beginn des 18. Jahrhunderts ab. Die Reiter waren mit dem Säbel, der Lanze, einer kürzern Pike und mit Pistolen bewaffnet. Man unterschied im Lause des Krieges zwischen Kürassieren, Arkebusieren und Dragonern, letztere waren eigentlich berittene Pikeniere oder Musketiere, die ebenso zu Fuß wie zu Pserd sochten. Neben diesen behaupteten im österreichisschen Heere die polnischen, kroatischen und ungarischen Keiter eine eigentümliche Stellung.

Neben dem Fußvolf und der Neiterei entwickelte sich seit dem Beginne des dreißigjährigen Krieges die Artillerie zu einer von Jahr zu Jahr steigenden Bedeutung. Während die böhmische Armee in der Schlacht auf dem weißen Berg mehr als 20 000 Mann zählte, aber nurüber 10 Geschütze verfügte, änderte sich das Verhältnis in der Folgezeit bedeutend zu Gunsten der Artillerie, so daß diese in allen späteren Schlachten eine maßgebende Stellung einnahm.

Der Unterhalt einer Armee toftete mahrend bes breißigjahrigen Krieges verhältnismäßig weit mehr als heutzutage und änderte fich bedeutend nach dem Berhaltnis ber Kriegführenden: jo gablte 3. B. ein Fürst, beffen Auftorität anerkannt und beffen Kinanzen geordnet waren, bedeutend weniger als einer, beffen Lage minder glücklich war. Der Sold, den Maximilian von Baiern ober ber Rurfürst von Sachsen zu Beginn bes Rrieges ihren Truppen zahlten, fann als der Normalfold angesehen werden. Der Kurfürst von Sachsen stellte die Fahnlein aus 120 Bitenieren oder sogenannten Doppelfoldnern und 180 Mustetieren zusammen; von den Doppelfoldnern befamen vier einen Sold von 20 Gulben, vier 18, vier 16, vier 14, sechzehn 12, vierzig 10 und achtundvierzig 9 Gulben. Bon ben Mustetieren erhielten vierzig 10 Gulben, fünfundsechzig 9 und fünfundsiebzig Die Besoldung der Chargen war weit höher und 8 Gulben. namentlich bei ben Offigieren fehr bedeutend; fo bekam ber Rittmeister monatlich 174 Gulben, ber Lieutenant 80 Gulben, ber Rahnrich 60 Gulben. Wenn man die fachfifche Berechnung gur Grundlage nimmt, so kostete ein Reiterregiment mit den sonstigen Rebenauslagen jährlich ungefähr 260 000, ein Regiment Fußvolt ungefähr 450 000 Gulben, die Auslagen für 12 Geschüße
wurden für den gleichen Zeitraum mit 60 000 Gulden berechnet.
Die Besoldung der obersten Truppenführer war viel höher als
die der niederen Offiziere, sie bewegte sich in den Jahren 1618
bis 1620 zwischen 2000—10 000 Gulden monatlich und blieb

auch in ber Folgezeit auf gleicher Bohe.

Im Laufe des Krieges erhöhte sich der Sold der Soldaten bedeutend, was zum Teil darin seinen Grund hatte, daß das Geld größtenteils schlechter geprägt wurde und deshalb einen geringeren Wert hatte. Sine Ordinanz des kaiserlichen Obersten Verdugo aus dem Jahre 1627 ordnet für sein Regiment folgende Soldverhältnisse sine Woche an: für den Oberst 500 Thaler, für den Oberstlieutenant 150, für den Rittmeister 100, für den Vieutenant 40, für den Fähnrich 35, für den Wachtmeister 12, sür den Korporal 9, für den gemeinen Mann 4 Thaler. In ähnlicher Weise regelte Verdugo die Jahlung sür das Fußvolk, nur mit dem Unterschiede, daß der Fußsnecht wöchentlich etwas über 2 Thaler erhalten sollte. Neben dieser Jahlung mußte den Soldaten noch Holz, Salz und Licht geliefert und eine Lagerstätte eingeräumt werden. Wurden sie auch verköstigt, so wurde ihnen die Hälfte des Soldes abgezogen.

Weit schlimmer stand es mit den Verfügungen für die Berpslegung des Heeres, welche von Waldstein direkt ausgingen. Wir wollen als Beispiel eine derartige Verordnung anführen, die zu Ende des Jahres 1627 für Schleswig-Holstein erlassen wurde, nach welcher der Oberst wöchentlich 300 Gulden, der Oberstlieutenant 120, der Hauptmann 75, der Lieutenant 25, der Kaplan 10, der Feldwebel 8, ein gemeiner Soldat 2 Gulden und nebstdem noch die Lagerstätte, Holz, Salz und Licht erhalten sollten. Überdies sollten für ein Pferd täglich 12 Pfund Heund wöchentlich 2 Gebünde Stroh geliesert werden. Im Falle den Betressenen die Barzahlung zu schwer sein sollte, wurde

ihnen gestattet, dieselbe bei den Unterofsizieren und der gemeinen Mannschaft durch die Lieserung von Lebensmitteln zu ersetzen. Nach dem Reluitionsmaßstab mußte dem gemeinen Manne täglich 3 Pfund Brod, 2 Pfund Fleisch und 3 Maß Bier, dem Korporal aber die doppelte Portion geliesert werden und so in weiterer Steigerung den höheren Chargen.

Den Gipfelpunkt erreichte die Forderung, welche ein kaiserlicher Rittmeister im selben Jahre in der Grafschaft Schwarzburg stellte; er verlangte für sich 300 Gulden wöchentlich und für die übrige Mannschaft für jede Kompagnie 540 Gulden und außerdem noch 300 Scheffel Hafer, 10 Juder Heu, 10 Juder Stroh, 6 Scheffel Korn, 4 Scheffel Weizen, 5 Scheffel Gerste, ein Stück Rindvieh, 2 Mastschweine, 2 Kälber, 4 Schöpfe, 15 Gänse, 20 Kapauner, einen halben Zentner Fisch, ebensoviel Butter und 200 Stück Gier wöchentlich.

Man sieht aus diesen Verordnungen, daß die Zahlungen und Naturalleistungen sich schon in den ersten Kriegsjahren zu einer unerschwinglichen Söhe erhoben.

Bei bem ligiftischen und schwedischen Beere machte man weit geringere Bersprechungen und dasselbe war auch in dem faiferlichen nach ber Ermordung Waldsteins ber Fall. Fragt man, wie es mit der wirklichen Zahlung beschaffen war, fo lautet die Antwort, daß die ligiftischen Fürften ihre Berfprechungen bis zur Zeit ber Landung Guftav Abolfs zwar nicht ganz, aber boch nach Möglichkeit einhielten, dasselbe thaten auch einige ber bedeutenosten protestantischen Fürften Deutschlands. gestalteten fich die Berhältnisse bei ben faiferlichen und bei ben schwedischen Truppen. Die kaiserlichen Truppen wurden nur so lange ordentlich bezahlt, als der versprochene Sold nicht jene ichwindelnde Sobe erreichte und als Spanien durch feine Subsidien die Hauptlast des Krieges trug oder die in Böhmen verfügten Konfisfationen die nötigen Mittel lieferten. Alles bies war feit dem Jahre 1625, als Waldstein mit der Anwerbung bes Beeres betraut wurde, nicht mehr ber Fall; von biefem Jahre an bis zum Jahre 1634 blieb ber Raifer feinen Truppen fast ben gangen Sold schuldig. Daf biefelben trothbem unter ben Kahnen blieben, ift baburch begreiflich, daß für ihre Naturalverpflegung teils burch Requifitionen in Keinbesland, teils durch Rufuhr von Lebensmitteln aus den faiferlichen Erbländern, ber man fich in Wien nicht entschlug, geforgt wurde, bag ferner ein großer Teil ber von Freund und Reind erhobenen Geld= kontributionen unter fie verteilt und endlich ihre Räubereien nicht bestraft wurden. Die hohen Offiziere wurden nach der Ermorduna Waldsteins badurch entschädigt, daß ber Raifer ihnen bie Guter besielben zum größten Teil überließ. In ber folgenden Reit und namentlich nach bem Tobe Ferdinands II wurde mehr Ordnung gehalten und man fand in Wien wenigstens zum Teil die nötigen Mittel, um die nicht mehr fo zahlreichen und auch nicht mit so glänzenden Bersprechungen angelockten Truppen zu ernähren und zu befolben. - Mit bem schwedischen Beere ging es ahnlich wie mit bem faiferlichen. Go lange Guftav Abolf lebte, fand er in ber Gelbhilfe feiner Bundesgenoffen und in ben erhobenen Kontributionen die Mittel, basselbe ordentlich zu bezahlen; nach seinem Tobe fehlte bas nötige Gelb ober es wurde lieberlich vergeudet und fo häuften fich bie Soldrudftande von Jahr gu Jahr und wir faben, wie die Auszahlung derfelben einen der wichtiaften Buntte bei ben westfälischen Friedensverhandlungen bilbete.

Da sonach von einer geordneten Zahlung der Here nie die Rebe war, sondern dieselben zumeist davon lebten, was sie in der Gegend, in der sie stationiert waren, durch Kontributionen herausspreßten, so war der längere Aufenthalt eines Regiments für Stadt und Land gleichbedeutend mit völligem Ruin. Ginige Ragen, die im Jahre 1627 gegen das kaiserliche Heer erhoben wurden als die Beschädigten noch so naiv waren auf einen Schadenersatzu hoffen, geben genan die Kontributionen an, die in Geld und Gelbeswerth erhoben wurden und lassen uns so die Höhe des Jammers ermessen. Die Grasen von Schwarzsburgs-Sondershausen berechneten in dem genannten Jahre ihre

Leiftungen auf 605 360, die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt auf 666 638 Gulben; die Stadt Hall berechnete ihre Geldkontributionen für die Jahre 1625—27 auf 430 274 Gulben und stand im September 1627 einer neuen Forderung von 177 000 Gulden ratlos gegenüber. Das Stift Magdeburg mußte binnen zwei Jahren (bis 1627) 687 000 Gulden erlegen; ähnliche mehr oder minder hohe, aber die Betreffenden stets gleich tief schädigende Forderungen ließen sich noch nach Hunderten anführen. Am schlimmsten erging es Böhmen, denn die einzelnen Städte verbluteten sich-nicht sowohl durch die an ihren Bürgern geübten Konfiskationen, als durch die in den Jahren 1621—24 erhobenen Kontributionen, welche z. B. in der kleinen Stadt Hohenmauth die Summe von 200 000 Gulden überstiegen.

Im Laufe des Krieges entwickelte fich die Organisation bes Beerwesens, indem fich die Offizierschargen vermehrten, fo baß ihre Angahl fo ziemlich der des 18. Jahrhunderts entspricht. Während es früher neben dem oberften Truppenführer nur noch Keldmarschälle, Generalwachtmeifter und Oberfte gab, gab es jest auch Generale ber Ravallerie und Feldmarschalllieutenants und ebenso mehrte sich die Bahl ber niederen Chargen. Den oberften Rang nahmen die Generallieutenants ein, burch welchen Titel ber Obergeneral als Stellvertreter bes regierenden Fürsten und eigentlichen Anführers bezeichnet wurde. So führten also Tilly als Bertreter Maximilians im ligiftifchen Beere, Gallas und Biccolomini im faiferlichen Beere, ber Pfalzgraf Rarl Guftav im schwedischen Seere ben Titel von Generallieutenants. Einrichtung ber Regimenter, Die Chargen in ber Kompagnie, Die Stellung bes Reldwebels erlangten ihre fomplizierte Ausbildung und bereiteten in bem Beerwesen jene innige Berbindung und jenes Ineinandergreifen ber Baffen bor, bas ben früheren Beeresaufgeboten abgeht.

In der Aufstellung und Berwendung der Truppen traten im Laufe des Arieges die maßgebendsten Beränderungen ein. Zu Beginn desselben war das Fußvolf in tiesen Bierecken aufgestellt, von benen jedes mehrere Kähnlein gahlte, oft sogar ein ganges Regiment umfaßte und auch die Reiterei war in ähnlicher Beife geordnet. Die Folge bavon war eine große Unbeweglichfeit ber Truppen mährend des Kampfes, da von einem entschlossenen ftilrmischen Angriffe nicht die Rebe fein konnte und baber ift auch die Langfamteit ber Bewegungen beim Beginn bes Rrieges, ber bon beiben Seiten nur in befensiver Weise aufgefaßt murbe, erflärlich. Guftav Abolf brachte in die schwerbewegliche Kriegs= maschine neues Leben, indem er die Infanterie nur fechs Mann tief aufstellte, die großen Abteilungen in kleine Truppenkörper zerlegte, in ähnlicher Weise auch mit der Kavallerie vorging und seine Truppen auf den raschen Angriff und nicht auf die bloße Berteidigung einübte. Die Bedeutung der Feuerwaffen würdigte er im entsprechenden Grabe, vermehrte bie Bahl ber Schuten bei feinen Truppen und verbefferte die Geschütze, indem er fie fürzer und leichter anfertigen ließ und dadurch ihre Beweglichkeit und Berwendbarkeit erhöhte.

Bon einer gleichmäßigen Uniform war zur Zeit bes breißig= jährigen Krieges teine Rebe, weber in Farbe noch im Schnitt der Meidung war eine Übereinstimmung ersichtlich und konnte es nicht fein, ba ja von Seite ber betreffenden Regierungen, mit alleiniger Ausnahme ber Frangofen und Hollander, nie für bie Beeresbedürfniffe vorgesorgt wurde. Die meiften Truppen glichen mahrend ber langften Zeit einer Schar von Bettlern ober von hungernden Wegelagerern, die nur burch ihre Waffen ihre Beschäftigung andeuteten; zeitweise waren sie jedoch mit pracht= pollen Stoffen ober mit Gold und Silber geschmudt, besonders wenn ihnen eben ein reicher Beutezug gelungen war. Da bas Bedürfnis eines Unterscheibungszeichens während einer Schlacht sich gebieterisch geltend machte, fo schmudte fich jeder Solbat mit einem solchen, ebe er in den Rampf zog, etwa mit einer weißen ober roten Binde am Urm, Sut ober Belm, mit grünen 3meigen ober andern Abzeichen. Da man diese Unterscheidungszeichen leicht ab= ober anlegen konnte, fo gelang es mitunter hervorragenden Gefangenen, sich dadurch zu befreien, daß sie ihr Abzeichen unbemerkt mit demjenigen eines gesallenen Gegners verwechselten und so durchschlüpften. Im Kampse scharten sich die Truppen um ihre Fahne, jedes Fähnlein Fußvolk hatte eine solche, an einer kurzen Stange war ein schwerer, mit allegorischen Bildern und lateinischen Sprüchen geschmückter Seidenstoff angebracht. Aleiner waren die Reitersahnen, Cornet genannt. Der Fähnrich oder Fahnenträger wurde stets aus den trefslichsten Leuten ausgewählt und bei der Übergabe derselben von dem Obersten ermahnt, sie wie eine Braut und leibliche Tochter anzusehen, sie aus der rechten in die linke Hand zu nehmen, wenn ihm die erstere abgeschossen würde und sollte ihm auch die andere abgeschossen werden, so sollte er sie mit dem Munde halten und wenn keine Rettung winke, sich in dieselbe einwickeln und als ehrlicher Wann sterben.

Der größte Unterschied zwischen ben Beeren bes 30jährigen Rrieges und benen ber späteren Zeit bestand barin, bag bie Solbaten mit Beib und Kind ins Felb zogen. Schon im Beginn bes Krieges tam die Bahl ber bem Regiment folgenden Weiber der Golbaten nahezu gleich. Bon einem im Jahre 1620 neugeworbenen Regiment wird berichtet, daß, als es 3000 Mann ftart vom Mufterplate abzog, demfelben 2000 Beiber folgten. Der Oberft wollte biefelben nicht bulben und befahl bei ber Übersetzung eines Stromes ben Schiffern, Die nachfolgenden Beiber nicht zu überführen. Allein da erhob fich biesund jenseits des Fluffes ein furchtbares Wehklagen: die Weiber schrieen nach ihren Männern und diese verlangten nach ihren Frauen, weil fie ihre Bemben, Schuhe und sonstigen Sachen mit fich trugen und fo mußte zulett ber Oberft feine Absicht aufgeben. Später vermehrte fich ber Troß burch bie Bahl ber fich mehrenben Kinder ins unglaubliche, so daß man in ben letten zehn Kriegs= jahren den Troß auf bas drei- und vierfache der fampfenden Truppenzahl veranschlagen muß, wie sich bies aus einem in ber Geschichte bes Krieges angegebenen Beispiele ergiebt. Die Goldatenfrauen wuschen, fochten und verrichteten überhaupt ihrem

Manne alle Dienste, schleppten auf bem Mariche ihre Kinder und alle Beratschaften mit, Die nicht auf bem Bagen fortgebracht werben konnten und beteiligten fich, fo oft fich bie Belegenheit bot, an der Blünderung der umwohnenden Bauern und Bürger. In Diefer Begiehung verübten fie Die frechften Gewalttaten, feine Trube, feine Rifte mar vor ihnen ficher und wenn fie von einem Quartier ins andere zogen, mußten die Geplünderten ihre Pferde bergeben, um die ihnen geraubten Gegenstände weiter zu fahren. Me Schlaubeit ber Bauern und Bürger reichte nicht bin, um ihre Ersparnisse vor ber Spurnase ber Solbaten zu schüten; mas nicht an unzugänglichen ober völlig verborgenen Orten aufbewahrt wurde, geriet in ihre Sande, fo daß die Beraubten oft meinten, nur Zauberei konne bas Berfted verraten haben. Die Graufamteiten, welche die Räuber an ihren Opfern verübten. waren fo haarstraubend, daß die alten Chronisten felbst von ben Sunnen, Avaren und Mongolen nichts ärgeres berichten. schraubten die Steine von ihren Bistolen ab und zwängten bie Daumen der Unglücklichen an ihre Stelle, fie gerschnitten ihnen bie Rukfohlen und ftreuten Galg in die offenen Bunden, bas fie bann von Ziegen ableden ließen, fie zogen ein Roghaar burch die Zunge und bewegten es langsam auf und ab, fie banden ein mit Knoten versehenes Seil um die Stirn und brehten es mit einer Rurbel immer fester zu. War ein Bacofen vorhanden, fo brängten fie ihre Opfer hinein und gundeten ein Feuer bor bemfelben an und zwangen die Gequalten burch basselbe zu friechen. Oft bohrten fie ihnen auch Löcher in die Kniescheibe und goffen ihnen ekelhafte Flüffigkeiten in ben Bals. Neben ben taufenbfachen Qualen mußten bie Frauen und Mädchen noch die ärafte Schmach ertragen; vor ber Gewalt ber viehischen Solbatenluft war bamals fein Weib ficher und nur bie Alucht oder die Verteidigung ber Angehörigen rettete fie in einzelnen Fällen. Wenn die Räuber auf diese Weise ihre Opfer burch bie Folter gur Preisgebung ber verftedten Sabe genötigt hatten, wenn ihre Raubgier befriedigt und ihre entmenschte Luft gebuft

war, so zeigten sie sich vollends als Bandalen, indem sie basjenige vernichteten, was sie nicht mitschleppen konnten.

Mis der Krieg auch bei den Bauern einige militärischen Kenntniffe verbreitet hatte, suchten sie bei der Nachricht von der Annäherung ber Feinde ihre Sabe in Orte zu flüchten, beren Berteidigungs= fähigkeit durch die Runft erhöht oder deren Zugang verborgen gehalten wurde. Go flüchteten fich die Afpacher bei der Annäherung der Feinde in einen Acker von größerem Umfang, der mit Buchen umwachsen und außerdem durch hohes Dorngebusch gebeckt war, burch bas man in bas Innere nur auf bem Bauche friechend gelangen konnte. Zwischen den Bauern und Soldaten entwickelte fich im Laufe bes Krieges eine grimmige Feinbschaft, die bei jeder Gelegenheit zu Mord und Todschlag führte. Man fann fragen, mober ber Bauer ben Mut nahm, zu bem so oft ausgeraubten Berde ftets wieder gurudgutehren und über die Gewalt, die an ihm, seinem Weibe und seinen Kindern verübt wurde, nicht in Berzweiflung zu geraten und nicht lieber dem Räuberhand= werke obzuliegen. Abgesehen davon, daß die Fürsten, so weit sie es vermochten, die Bauern bei der Scholle zu erhalten fuchten, bewirtte auch die Liebe zur Seimat bei diesen bas Wunder, daß fie, ftatt zu verzweifeln, lieber bis an die Bahne bewaffnet den Acker bebauten und gegen ben heransprengenden Räuber um die Zugtiere fampften.

Noch ärger als die Bauern wurde ein Teil der Städte zugrunde gerichtet und zwar, noch ehe die Kontributionen an ihrem Wohlstand nagten, durch die Geldverschlechterung, die sich im 30jährigen Kriege entwickelte. Nachdem unter der Herrschaft des Winterkönigs Münzen in leichterem Gewicht geprägt worden waren, wurde das gegebene Beispiel, wie wir erzählt haben, in noch weit ärgerem Maße vom Kaiser und jenem Konsortium besolgt, dem er die Münzprägung übertragen hatte und wiewohl man später diese so maßlos verschlechterte Münze einzog, so konnte man doch nie mehr zu geordneten Geldverhältnissen zurücktehren. Die deutschen Fürsten griffen zu ähnlichen Hismitteln und dieses unglückliche Gebaren unterhöhlte den allgemeinen

Wohlstand. Als der Krieg überall in Deutschland wütete, war der Reichtum der Städte stets ein Gegenstand des brennendsten Berlangens für die Soldaten. Die schlecht befestigten Städte mußten sich durch Kontributionen ausplündern lassen, die wohls verwahrten wiederholte Belagerungen ausstehen, deren Berlauf häussig unglücklich war und sie mit dem Schicksal Magdeburgs bedrohte.

Das Band, welches ben Soldaten mit feinem Beibe qusammenhielt, wechselte je nach ben Bersonen an Stärke und Innigfeit, im allgemeinen waren es aber rohe Verbindungen, die ber Aufall anknupfte und löfte. War ein Solbat mit feinem Beibe unzufrieden und beschuldigte er fie mit Recht eines Berbrechens, bann burfte er fie ben Trofbuben preisgeben, von benen fie in der elendeften Beife mighandelt murbe. Bur Erhaltung ber Ordnung bei den den Truppen nachziehenden Beibern, Kindern und gablreichen Troffnechten wurden bei jedem Regiment eine Angahl Hurenweibel angestellt, welche bei bem Einmarich in einen neuen Lagerplat bafür zu forgen hatten, baß bie ihnen untergebenen zuchtlofen Scharen nicht bor ben Golbaten in benselben einbrangen, weil fie fonft ben für bas Lager bestimmten Broviant sich angeeignet hatten. In ber Schlacht postierte fich ber Troß hinter bem Beere in ber Beife, baß feine Stellung burch bie Bagagewagen eingeschloffen und fo gegen Angriffe befestigt war.

Über das schwelgerische Leben der Soldaten während des dreißigjährigen Krieges sind wir durch Tausende von Zeugnissen unterrichtet und wenn es noch eines Beweises bedürfte, so sinden wir ihn in den oden geschilderten Berordnungen der Waldsteinschen Ordinanzen. Solche Berordnungen fonnten jedoch dem Buchstaden nach von den Betressenden nur die fürzeste Zeit eingehalten werden, dann mußten die Soldaten ihre ungemessenen Ansprüche heradmindern, um sie, wenn die Gelegenheit günstiger war, wieder zu erhöhen. Je länger der Krieg dauerte, desto seltener kehrte dieselbe zurück und Hunger und Elend war häusig das Los ganzer Heeres-

abteilungen. In den Lagergaffen begegnete man dann bleichen und hohläugigen Gefichtern, in jeder Zelthütte lagen zahlreiche Kranke und Sterbende und die Umgebung war durch die taum bestatteten Leichname verpeftet. Es war eben ber oft jähe Wechsel vom Überfluß zum äußersten Mangel, der bas Gemüt der Krieger verhärtete. daß sie gierig nach dem Genufe des Augenblicks vor den äraften Schandthaten nicht gurudicheuten. Bon ben häufig unerschwinglichen Rontributionen, welche die Obersten ausschrieben und die nur zum Teil für das Seer verwendet wurden, steckten die letteren einen Teil in ihre Tasche und ihr Beispiel murde von den Saupt= leuten befolgt. Eine der hauptfächlichsten Klagen, welche die Rurfürsten gegen das Waldsteinsche Seer erhoben, bestand darin, daß die in demfelben angestellten Staliener jährlich große Summen nach Italien als Ersparnisse aus ihren Räubereien abschickten, eine Anklage, die begründet war und es begreiflich macht, daß so vicle Italiener damals in Deutschland ihr Brot suchten. Die einfachen Soldaten konnten ihre Ersparnisse nicht durch Bermittlung von Raufleuten in ihre Beimat befördern und fo lefen wir. daß fie die geraubten Goldstücke in ihrem Gürtel verwahrten ober bas Gold und Silber in Blatten geschlagen auf ihrer Bruft trugen, bis fie es im Kampfe auf Diefelbe Weise verloren, wie fie es erworben hatten. Die schwedischen Obersten und Generale trieben es später noch arger als die faiferlichen Oberften, wenn wir Baldstein ausnehmen. Bon Baner haben wir ergählt, baß er bei feinem Tode etwa eine Million Thaler an gufammen= aeraubtem Gute hinterließ. Wrangel tam ihm an Raubsucht gleich und war auf bas heftigfte emport, als ber geschloffene Friede feinen Räubereien ein Ende machen follte. Graf Ronias= mark brachte fo viel an Gold und Roftbarkeiten zusammen, bag er, ber früher nichts befaß, seiner Familie ein Jahreseinkommen von 130 000 Thalern hinterliek.

Wenn man sieht, wie die Heere kaum während eines Dritztels der langen Kriegszeit regelmäßig bezahlt und ordentlich verpslegt wurden und demnach nur auf Erpressung, Raub und

den Zufall angewiesen waren, wie sie durch ihre Tyrannei bie Burger und Bauern um alle ihre Sabe brachten, Die Stäbte und Dörfer einascherten ober zum minbeften arg verwüfteten, fo begreift man, daß ein großer Teil der vom Kriege heimgesuchten Länder nach und nach entvölfert wurde. Dbenan ficht Böhmen, beffen Bevölferung urfprünglich bie Rahl von ungefähr 2 000 000 haben mag. Gine Rählung, die im Jahre 1653. crreicht also fünf Jahre nach Beendigung des Krieges, angeordnet wurde. eraab, daß biese Bahl auf 700 000 zusammengeschrumpft war und die gleichzeitig vorgenommene Beschreibung bes Landes zeigte. baß in den Städten die Sälfte der Säufer unbewohnt und bem Berfalle preisgegeben und auf dem Lande die Sälfte bes Bobens unbebaut war. Diese grauenvolle Verwüstung wurde in einigen anderen Gebieten, namentlich in Mitteldeutschland, noch überboten. Bei der in der Graffchaft Henneburg nach dem Kriege angeordneten Rählung ergab fich, daß dieselbe 75 Brozent ber Bevolferung und 66 Prozent ber Wohnhäuser eingebüßt hatte, an Bferben, Rüben und Ziegen betrug ber Verluft über 80 Prozent. In ähnlicher Weise haben alle anderen Orte gelitten und man wird nicht irregehen, wenn man behauptet, daß Deutschland zum mindesten die halbe Bevölkerung und mehr als zwei Drittel bes beweglichen Vermögens verloren hat. Zu dieser Einbufe gesell= ten sich noch die Schäden an Sitte und Bilbung. bem fo wohlgeordneten Schulen waren jest zum größten Teil aus Mangel an Lehrern und Schülern geschloffen und fo ftand Deutschland auch in dieser Beziehung hinter seinen besser gestell= ten westlichen Nachbarn zurück. Es gehörte eine übermenschliche Anftrengung bazu, um fich aus diesem tiefen Berfall zu erheben, den erlahmten Gewerbsfleiß neu anzufachen, die geiftigen Schaben auszuhoffern und mit bem Weften gleichen Schritt gu Die spätere Zeit hat gezeigt, daß Deutschland die Anftrengung nicht gescheut und die erlittenen Berlufte glangend erfett bat.

## Namen = Derzeichnis.

Bauten 17.

Alba, Herzog von 100. Albrecht von Baiern 93. Alcala, Herzog von 100. Alldringen 6, 40. Allerheim 157. Allexander, Rapuziner 63. Umalfi, Biccolomini Bergog bon 168. Amalie, Landgräfin von Beffen 106, 118, 165 Anna von Ofterreich 100, 141. Ancona 101. Unhalt, Fürst von 66. Urnim, Generallieutenant 9, 53. Augsburg 41, 160. August, Bergog von Sachsen 54, 130. Außig 55. Avaugour, herr bon 82. Avaux, Marquis von 78, 110, 176. Bachhälbel, Bürgermeifter 32. Baden, Wilhelm Martgraf von 121. — Durlach, Markgraf von 62. Baiern, Albrecht bon 93. - Maria Unna, Gemahlin Magimilians von 93. - Maximilian, Rurfürst von 6, 10, 41, 84, 151, 183. Balthasar, Infant von Spanien 142, 160. Banér 9, 40, 77, 105, 225. Barberini Antonio, Rardinal 84. Barcelona 99, 132. Barde, Mr. de la 176. Baudiffin, General 5.

Berlin 2. Bernhard, Bergog von Beimar 5, 40, 80, 104. Birtenfeld, Pfalzgraf Christian von 5. Blumenthal, Gefandte 68. Boberie, be la, frang. Gefandte 31. Bogislaw, Bergog von Pommern 105. Bouillon, Bergog von 134. Braganza, Herzog von 133. Christian Brandenburg , Wilhelm Markgraf von 60, 200 — Georg Wilhelm Kurfürst von 2, 38, 67, 130, 153. Brandenftein, Graf 68. Braunschweig, Bergog bon 66, 110. Bregenz 160. Breifach 18, 108, 154. Breitenfeld 138. Bremen, Stift 40. Breglau 7, 60. Brézé, Admiral 148. Brünn 146. Bruneau, Jaques 22. Brüffel 21, 45, 107, 134. Buchheim, General 171. Burgeborf, Oberft 12. Butler, Oberft 31. Buquoi, 152. Cacilia Renata von Bolen 94. Cannstadt 144. Cardona, Herzog von 133. 15\*

Carthagena 148. Caftaneda, Marques von 22, 57. Cham 20, 128. Chamont St., Gefandte 77. Chanut, Gefandte 182. Chatillon, Marichall 134. Chemnit 111. Chigi, Muntius 176. Chriftian IV, Konig bon Danemart - von Birkenfeld, Pfalggraf 5. - Wilhelm, Martgraf von Brandenburg 60, 200. Chriftine, Königin von Schweben 2, 47, 118, 182. Chrudim 146. Cing-Mars, Marquis von 134. Claudia, Gemablin des Erzherzog Leopold 96, 102. Colloredo 33, 170. Compiègne 87. Condé, Pring von 167. Contarini 176 Contecroix, Grafin 112. Conti, Oberftlieutenant 171. Crane, Gesandte 195. Cour, Mr. de la 176. Dachan 9. Dänemark, Christian IX. König von 7, 146. Darmftadt, Georg Landgraf von 4, 106. Defouches, General 152. Devereux, Rapitan 32. Diedenhofen 112, 147. Dietrichstein, Rardinal 56. Diodati 29. Döring Dr. 58. Doran, Kloster 53. Dresben 1. Duglas 152 Dünkelsbühl 144. Dünfirden 112. Eberhard, Bergog von Birtemberg 62, 106, 144. Egeln 72. Eggenberg, Fürft von 17, 57, 92, 104. Eger 19, 51, 164. Ehm, Oberft 116. Chrenbreitstein, Festung 104. Cleonore von Mantna, Gemahlin Gerdinande II. 94.

Elifabeth, Pfalzgräfin 114. Enghien, Bergog von 147. England, Karl I. König von 107, 174. Enfewort, General 169. Erbach-Ifenburg, Graf von 62. Erding 169. Erfurt 105. Erlach, Generalmajor 110, 144. Eszterhazy, Palatin 148. Feldmoching 169. Ferdinand, Erzherzog von Tirol 198. - II, Raifer 10, 40, 90, 98. - III, Raiser 22, 41, 43, 87, 97, 120, 148, 181, 218. Feria, Herzog von 15, 40. Fernando von, Kardinalinfant 41. Feuguières, Marquis von 3, 87. Llorenz 45. Force, de la, Marichall 45. Fournoi 134. Frankenthal 48. Frankfurt am Main 3, 35, 120, 174. Frankreich, Ludwig XIII, König von 31, 44, 75, 141. Ludwig XIV, König von 141, 167, 206. Frang Albrecht, Herzog von Lauen= burg 27. Julius, Bergog von Sachsen= Lauenburg 49. - Stebban bon Lothringen 45. Freiberg 145. Freiburg 108, 154. Friedland, (Baldftein) Bergog von 4, 15, 35. Friedrich, von der Pfalz 59, 118, 223. Fuentarabia 108. Fugger, General Graf von 41. Gallas, General 11, 40, 80, 105, 146. Garameros 99. Gebhard, Gefandte 8, 49. Geleen, Rommandant 105, 157, 162, Gelnhausen 16. Genua 100. Georg Friedrich von Sohenlohe 62. - Bergog von Lüneburg 5, 66, 77, 106. — Landgraf von Darmstadt 4, 106. - Landgraf von Seffen 53. - Ratoczi, Fürft von Siebenburgen 129, 148.

- von Berberftein 139. - Wilhelm, Rurfürft von Brandenburg 2, 38, 67, 130. Germain St., en Laye 81, 113. Gordon, Oberft 31. Görlit 17. (Sp&lar 130. Göt, Feldmarichall 86, 104, 146. Grammont, Bergog von 157. Graz 94, 97 Gronsfeld, Graf 6, 40, 162. Guebriant, Marichall Graf 113, 144. Guiche, Marichall 135. Buife, Bergog von 134, 167. Guftav Adolf, König von Schweden 1, 137, 220, Saag 206. Salberftadt 28, 51, 129. Hamburg 67, 110. Baro, Luis be, Minister 143, 207. Harrach, Kardinal 171. Haslang, Gefandte 161. Batfeld, Kommandant 105, 144. . Sausner von Bandersleben 118. Beidelberg 48. Seilbronn 3. Hellecourt 80. Berberftein, Georg von 139. Beffen, Georg Landgraf von 53. - Darmftadt, Landgraf von 165. - Raffel, Amalie Glifabeth bon 106, 118, 165. - Ludwig VI von 106. - Wilhelm Landgraf von 5, 39, 84, Boë, Sofbrediger 63. Sobenlobe, Georg Friedrich von 62. Sohentwiel 144. Solfe, Kommandant 7. Solftein, Bergog von 66. Bolzapfel, Melander von 164. Somburg 159. Honnecourt 135. Sorn, General 5, 40, 136. Bogter an ber Wefer 128. Hulft 136. Jllo 26. Ingolftadt 9. Innocenz X, Papft 151, 205. Isabella, Infantin 44. — Königin von Spanien 142.

Jägerndorf, Markgraf von 186. Mantau 150. Joachimsthal 51. Johann Georg, Kurfürst von Sachsen 2, 49, 77, 153, 178, Külich 43. Julien St., Oberst 11. Rungbunglau 52. Raiferslautern 80. Rarl, Erzherzog 95. - Bergog bon Lothringen 42, 79, 104, 145, 207. — <u>I., König von England 107, 174.</u> — Gustav, Psalzgraf <u>170, 201.</u> — Ludwig, Psalzgraf <u>107.</u> Rhevenhiller Graf 99, 163, 201. Rinsty, Graf 9. Rittner, bair. Bertreter 162. Annphausen, General von 5, 78. Röln 55, 84, 110. - Kurfürst von 55, 88, 162. Königgräß 11. Rönigsmart, General 137, 156, 225. Rraft, Oberft 211. Rratow, Oberft 70. Rrems 151. Rremfier 146. Rremsmünfter, Abt bon 7. Kulmbach, Markgraf von 32. Rury von Senftenau 58, 110. Laforce, Marichall 79. Lagrange aur. Ormes, frang. Gefandte 13. Lambon, General 134, 167. Lamormain P., Beichtvater 23, 57. 90. Landsberg 105. Landshut 41, 163, Lauenburg, Franz Albrecht Bergog bon 27. - Frang Julius Herzog von 49. Lebrun 176. Leitmerit 7, 38, 127. Leipzig 105. Leopold, Erzherzog 95, 102. - Wilhelm, Erzherzog 51, 93, 111, <u>146, 152.</u> Lerida 167. Leslin 32. Liebenau 52. Liegnit, Bergog bon 60.

Lissabon 134. Loblowis, Fürft 158. Löffler, Rangler 46. Lohaufen. General 68. London 118. Longueville, Bergog von 117, 179. Lothringen, Frang Stephan von 45. - Frang bon Rarbinal 44. - Rarl, Bergog von 42, 79, 104, 145, 207. Löwenstein, Graf von 62. Lübed, Stift 40. Lubwig VI, von Heffen Raffel 106. - XIII, Ronig von Franfreich 31, 44, 75, 141. - XIV, Konig von Frantreich 141, 167, 206 Luneburg, Georg Bergog von 5, 66, 77, 106, Luneville 80. Luftrier, Gefandte 75. Lüttich 86. Lüßen 6. Madrid 102. Magdeburg 8, 51, 77, 84. Mailand 74. Mainz 55, 80, 154. - Rurfürst pon 55, 88, 119. Mandel, Softammerprafibent 155. Mansfeld, Bolf von 40, 112. Mantua, Eleonore von, Gemahlin Ferdinands II. 94. Marburg 167. Marradas 6. Margaretha von Orleans 44. Maria, Gemahlin Ferdinands III. 160. - Unna. Gemablin Rerbinands II. - Anna, Gemahlin Maximilians pon Baiern 93. Maria Theresia, Infantin 45, 206. Marfilly, herr bon 162. Martinis, Dberftburggraf 171. Majaniello 167. Maximilian, Rurfürft von Baiern 6, 10, 41, 84, 151. Mazarin, Kardinal 139, 161, 179. Medlenburg, Berzog von 61. Melander, General 119, 164. Melnit 52.

Mello, Don Francisco, Statthalter 185, 147. Werch, Feldmarschall 104, 144. Mergentheim 156. Met 80. Miltig, fachf. Rat 28, 49. Mirabeau 88. Mitlaff, Oberft 72. Montecuculi, General 165. Morgin, General 85. Mouling 118. Mühlhausen 54. Münch Dr. 68. München 9, 94, 161, Münchengraß 52. Münfter 136, 176. Mürzzuschlag 102. Rancy 44. Naffau, Graf von 62, 116, 176. Navarro, spanischer Agent 21. Meapel 100, 167. Meuenburg 115, 129. Neumann, Rittmeister 32. Nördlingen, Schlacht von 42. Mürnberg 120, 209. Ochonville 117. Olivares, Herzog-Graf 22, 132. Olmüt 137, 152, 208. Onate, Graf 23. Oppel Dr., sächs. Rat 49, 58. Oppeln 137. Oranien, Herzog von 136. Orleans, Margaretha von 44 - Gafton von 45, 75, 134. Ofterreich, Anna von 100, 141. Osnabrüd 136, 165, 176. Ottingen, Graf von 62. Otto Ludwig, Rheingraf 5. Ottowalsty, Oberftlieutenant 170. Orenstierna, Staatsfanzler 1, 35, 77, 118, 188, Johann 176. Paderborn 86, 159. Paris 46, 75, 108, <u>157</u>. Bassau 166. Pazmann, Rardinal 57. Berleberg 85. Pfalz, Friedrich von der 118, 122. Pforten, Hans von der 68. Philipp III, König von Spanien 77.

- IV. Ronig bon Spanien 98, 160, 207. Philippsburg 37, 75, 154. Biccolomini, Bergog von Amalfi 15, 104, 145, 168, 208, Bilien 24, 41. Virna 53. Bolen, Cacilia Renata von Polen 94. Sigismund König von 95. - Bladislaw König von 94. Lommern, Bogislaw Bergogbon 105. Brag 6, 52, 111, 146. Buchheim 149. Queftenberg, Freiherr bon 7, 49. Quiroga, Diego be, Beichtvater 24, 99. Rambervilliers 80. Ranft, Kommandant 137. Ranzau 145. Raufdenberg, General 162. Ray an der Saone 104. Regensburg 18, 41, 88, 103. Reinach, Feldzeugmeifter 109. Rheinau 104. Rheinfelden 108. Richel Dr., Gefandte 14, 166. Richelicu, Rardinal 31, 39, 74, 100. Rittberg, Graf 79. Rocroi 147. Rofincan 139. Rorté, Baron de, Gesandte 16, 65, 131, 176. Rose, Oberft 116. Rotiveil 145 Rowe, Thomas, Wefandte 174. Ruepp, Oberft 15. Sadifen, August Bergog bon 54, Johann Georg, Rurfürst von — Lauenburg Herzog von 137. Salvius 110, 176. Saragoffa 100. Savedra 176. Savelli, Fürst 104. Schäffer, bair. Bertreter 162. Schafgotsch, Graf 33. Schlid, Graf 15. Schlief, Oberft 27. Schönbed 72. Schwallenberg, Rat 68.

Schwarzburg-Rudolfftadt, Graf von Sondershaufen, Graf von 218. Schweden, Chriftine Königin von 2, 47, 118, 182 Guftab Abolf König pon 137, 220. Schwedt 105. Schweidnitz 12, 137. Sebottendorf 58. Semmering 102. Gervien, Graf 176. Siebenburgen, Georg Ratoczi Kürst pon 129, 148, - Sigismund Bathorn Fürst von 95. Bathorn, Fürst von Sigismund Siebenburgen 95. — König von Polen 95. Soissons, Graf von 134. Spanien, Balthafar Infant 142, 160. — Jabella Königin von 142. — Philipp III, König von 77. - Philipp IV, König von 98, 160, 207. Speier 79. Sport, Oberft 150. Steinau 17. Stettin 105. Stockholm 82, 131. Strahlendorf, Reichshofrat 57. Stralfund 70. Streuf, pfälzischer Rat 46. Strozzi, Oberft 19. Stuttgart 43. Suns, Oberst 20. Tabor 171 Tangermunde 85. Tann 109. Tepl 164 Thou de 135. Thumbshirn, Wefandte 194. Thun, Graf 102 Thurn, Graf 9. Tilly 137, 219. Timäus, Rat 28. Tirol, Ferdinand Ergherzog von 198. Tobitschau 146. Torgau 105. Torftenfon, General 129, 145. Toscana, Großherzog von 95. Toulon 100. Trach, herr bon 162.

Trautmanneborf, Graf taiferl. Geiandte 8, 49, 104, 161, 181, Trčta, Abam Graf 12. Triebel 164. Trier, Ergftift 37, 55. - Rurfürst von 79, 161. Trieft 101. Turenne, Marichall 154. Turin 21. Tuttlingen 145. Tyrnau 152. Uberlingen 154. Uffhausen 154. Ulfilas, Bifchof 172. Ulm 161. Ungarn, Ferdinand III, Konia von 22, 41, 43, 87, 97, 120, 148, 181, 218. Ungrisch-Gradisch 146. Urban VIII, Bapft 84, 151. Urbino, Bergog bon 96. Balette, Rardinal be la 48, 80. Biftor Amadeus, Bergog 107. Bincennes 108. Bizthum, Generalmajor 72. Bolmar Dr. 176. Waiblingen 144. Balbftein, Bergog bon Friedland 4, 15, 35, Bafferburg 161. Weimar, Bernhard Bergog bon 5, 40, 50, 104,

- Bilhelm Bergog bon 118. Beißenburg 149. Berth, Robann von, Oberft 18, 42, Wien 7, 43, 75, 99, 151. ifchof von 24, 57. Biener-Reuftadt 79. Bilhelm. Bergog von Weimar 117. - Landgraf pou Beffen = Raffel 5. 106. - Markgraf von Baden 121. Wintertonig (Friedrich b. b. Afala) 59, 118, 223. Wismar 72, 83. Wittenberg, General 159. Bittenweiher 109. Wittstod 85, 105. Wladislaw, Ronig bon Bolen 94. 23off Dr. 61. Bolfenbüttel 130. Borms 47, 154. Brangel General 85, 105, 146, 158, 210. 225. Bürtemberg, Eberhard Bergog bon 62, 106, 144. Rabern 80. Rapata 176. Rittau 52. Zwidau 165. Ausmarshausen 168.



Im folgenden geben wir die Grundzüge der Einteilung und die Auffellung der Chemata nach einem vorläufigen Plane, der indes auf wohlmotivierten Wunsch der Autoren. sowie für den Fall, doß das Interest des Publikums eine weiter gehende Detaillierung erwünscht erschenen läßt, noch mannigsache Veränderungen, Erweiterungen und Ausfüllungen ersahren kann.

The principal state of the stat

Naturmiffenschaften.

Aftronomie: Erde u. Mond. — Die Sonne, Planeten, Satelliten. — Kometen, Sternichnuppen, Meteorichwärme, Feuerlugeln 2c. — Aftrognofie und die

Firftern-Aftronomie.

Geologie, Geognosse u. Vergwesen: Die Erde als Westkörper, das Relief der Erde, ihr Inneres, ihre Entstehung. — Die Riveauweränderungen der Erde. — Die Gebirge, ihr Ban und ihre Entstehung. — Die Erdbeben u. der Bulkanismus der Erde. — Die an der Veränderung der Erdoben u. der Kräfte (Duellen, Flüsse, Eisktöme 2c.), Ablagerung der Zerftörungsprodukte, Mitwirkung tierischen u. pflanzlichen Lebens. — Die Versteinerungen, Leitsgistien". — Die verschiedenen sedimentären Honneten. — Geologie won bstreichlich und der Verschaftlis zu den übrigen Wissenschaftlich Amerika. — Die Geschäftlis zu den übrigen Vissenschaftlich und die Verschaftlis zu den übrigen Vissenschaftlich und die Verschaftlis zu den übrigen Vissenschaftlich der Die Verschaftlis zu den übrigen Vissenschaftlich der Verschaftlich der Verschaftlich der Verschaftlich der Verschaftlich der Verschaftlich u. der bestimmung (Ubersicht des Bergdaues). — Die fossisten Versnstsfessenschaftlich verschaftlich vor Verschaftlich von der Verschaftlich verschaftlich verschaftlich verschaftlich

Phyfit, Chemie n. Meteorologie: Das Wefen ber Korper (Gaje, Fluffigteiten, feste Rorber, Rryftalle u. die Gefete der Bewegung, Maffenanziehung, Bewegung). - Die Belt ber Atome (Bau u. Befen des Stoffs, Robaffon, "Abbafion, chemische Angiehung). - Die Luft (Ratur u. Gigenschaften ber Luft, die Atmojbhare, Luftbruck, Bindftrömungen, Brincipien ber Bentilation, Luftichiffahrt), Die Luft im Dienfte ber Technit (pneumatifche Apparate, Luft= pumpen, atmofphärische Gifenbahnen). - Das Waffer (Gigenschaften, Quellen, Bache, Fluffe, Rebel, Thau, Regen, Schnee, Sagel, Gleticher, fünftliches Gis). — Beleuchtungsstoffe. — Das Eisen (Eisenerze, Geschichte der Gewinnung bes Eisens, Eisenhüttenwesen, Berarbeitung bes Eisens, Stahl). — Die edlen Metalle (Quedfilber, Silber, Gold, Platin u. a., Gewinnung u. Berswendung). — Die unedlen Metalle (Rupfer, Bismut, Kadmium, Blei, Zinn, Bint, Antimon, Arfen, Robalt, Nidel, Mangan, Alluminium 2c.). — Das Glas (Geschichte, Eigenschaften, Fabritation, Berwendung, Sartglas, optische Blafer, fünftliche Ebelfteine). - Thon u. Borgellan (bas Gange ber Reramit). — Die Nichtmetalle (Schweiel, Thosphor, Selen, Tellur, Chlor, Job, Brom, Fluor, Sauerstoff, Basierstoff, Stidstoff, Riefel, Kohlenstoff). — Salge u. Sauren (Inbegriff ber demifden Fabritation, Galinenwefen, Goda, Comefelfaure 2c.). - Die natürlichen und fünftlichen Farbitoffe (Pflangenfarbftoffe, tierische Farbitoffe, Mineralfarben, Teerfarben und Uberblid über bas Wefen ber Farberei). — Die Produtte ber Gabrung Wein, Bier, Branntwein, Effig, dann Faulnis und Bermefung). - Die Chemie bes täglichen Lebens (Chemie der Ernährung, Rahrungsmittel, ihre Bahl u. Rubercitung). -Bflangen u. Tierftoffe im Dienfte bes Rulturlebens (Faferftoffe, Gemebe, Beuge und ihre Berarbeitung, tierische Saute, Leber, Fette u. Dle und ihre Berwertung). - Eleftrigität u. Magnetismus im Dienite des Berfehrs (Telegraphie, Telephonie, eleftrische Elsenbahnen). — Das eleftrische Licht. — Bärme u. Licht (das Theoretische über Licht u. Wärme als Bewegungserscheinungen u. ihre praktische Bedeutung). - Photographie u. Lichtbrud (bas Gesamte über die chemischen Birfungen bes Lichtes). - Das Reich ber Tone (der Schall u. feine Gefete, musitalische Instrumente). — Die Witterungstunde.

Princeton University Library

Joologie. Syste 32101 073313247 sma, Schwämme, Protozoen. — Quauen. vraoiata. — Arthropoda: Krustasea, Aradnida, Insteten. — Mollusten. — Filche. — Amphibien. — Vigle. — Mamalia. — Pauna von Deutschland. — Bichtigste Liere der Polarländer. — Bichtigste Liere der Polarländer. — Bichtigste Liere der tropischen Länder. — Entstehung der Varietäten 2c. — Systeme. — Worphologie u. Phyliologie: Entwicklungs-Geschichte, Juntinoen der Schreftlichen Organe mit Rückschland auf der Wenschen, Stoffwechsel, Lebensbedingungen, natürliches Ende. — Bedeutung der einzelneu Organe, Homoslogie, Generationswechsel, Ammenzynstände, Vassen wir der der verschland aus der früheren. — Tiere der Vorwelt. — Entwicklung der jetzigen Fauna aus der früheren. — Tiergeographie. — Tierfunde der Alten und Entwicklung die zur neuelten Zeit. — Bohnungen, Lebensweise der Liere. — Das Tierzeich im Verhältnis zum Menschen u. den andern Naturreichen. — Der Wenfch

Vermatik. Systematik: Grenzen der Tiers u. Pflanzenwelt, Reich der Protissen, Pilze, Algen, Plechten, Poose; Beschreibung und Vortommen der wichtigsten. — Geschpflanzen, systematische Beschreibung, Vortommen der wichtigsten Pflanzen. — Nuhpflanzen der gemäßigten, kalten u. heißen Zone. — Flora von Deutschland u. Deutschößerreich. — Entstehung der Varietäten, Althomodation neuer Eigenschaften, Außbildung der Varietäten, Kundschung erwärlichen Verwerbeiten, Kundschung. Experietäten, Angle, Art, Gattung, Familie, Klasse, Ordnung, Systeme. — Mordydogie u. Physisologie u. Physisologie: Erste Zustände organisierter Gebilde. Pflanzennahrung u. Aufpsahmehre der Verlichen, Schösische Sidten von Aber währlich Verlinde, natürliches Ende. — Wie wächst die Pflanze. — Wie dildet die Pflanzen Liite, Frucht, Blätter v. — Bermehrung, Portpflanzung, Sporenhilanzen, Samenhilanzen, Generationsvechsel. — Allgemeines Pflanzengeographie. — Pflanzengengeraphie. — Pflanzenreich im Verhältniszum Wenschen zu den andern Naturreichen Utediun, Geiundheitslehre. — Anatomie und Bhussiologie (Grundzüse).

#### Biftorifde Wiffenfchaften.

Sefchlate. Agypten. — Affiyrien. Mebien. — Perfien. — Griechenland. — Nom. — Alexander d. Er. — Edjar. — Wittelalter: Oftrömisches (Byzantinisches) Neich. — Teutschland dis zur Resormation. — Frantreich. — England. — Arentzische. — Ediar. — Perfigialische. — Edien. — Neuzeit: Portugal n. Spanien (rüdgreisend). — Frantreich. — England. — Pettifichand. — Polen. — Nugland. — Endbinavien. — Odenand. — Dereißigäscher Krieg. — Siebensähriger Krieg. — Luther. — Gustav Abols. — Baldsein. — Priedrich d. Er. — Kaifer Josef. — Naposleon. — Terenwell u. m. A. — Französische Kroodution. — Gegenwart (XIX. Aghfd.): Preußen. — Deutschland. — Frankreich. — Kußland. — England. — Schweiz (rüdgreisend). — Etandinavien. — Ingland. — Schweiz (rüdgreisend). — Standinavien. — Instile. — Bereinigte Staaten (rüdgreisend). — Baltan-Halbinsel (hriftlich). — Dittindien. — Süde u. Autrel. — Wittels (Murerita. — Odmanisch.) Vereid. — Persien, Afghanistan u. Turan. — Spanien u. Portugal. — Kierreich.

Känder. u. Völferkunde. Europa: Fortugal mit den Azoren. — Spanien. — Frantreich (Norden). — Frantreich (Süden). — England u. Schottland. — Irland. — Belgien. — Holland. — Schweiz. — Italien (Norden). — Italien (Süden). — Deutschland: Der Khein von Worms an. Essa und Lothringen. Baden u. Kürttemberg. Baiern. Thüringen u. hessen. Keisalen. Pannover, Oldenburg, Braunschweig. Sachsen. Brandenburg und Provinz

